

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 07495812 9

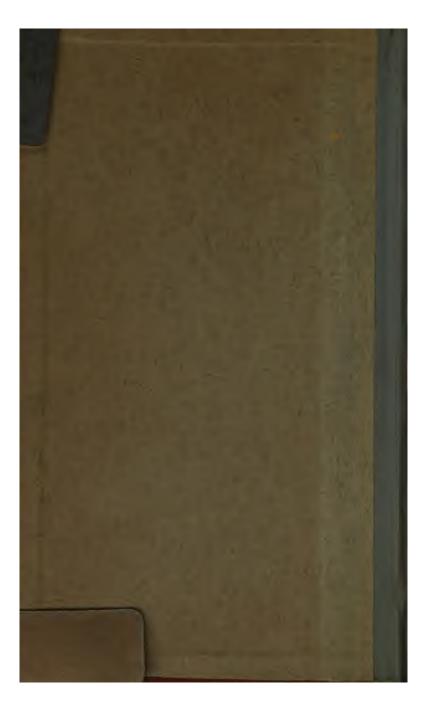

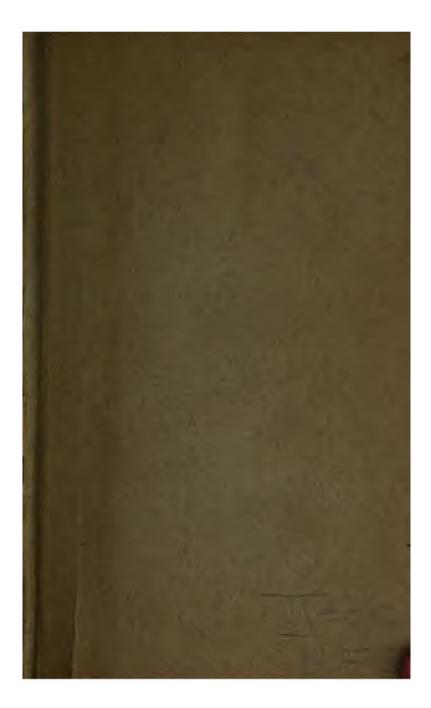

` ; !

• •

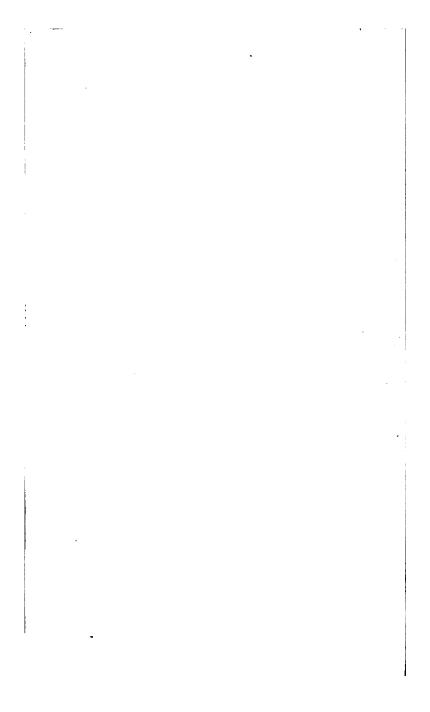

Ticola.
NFG

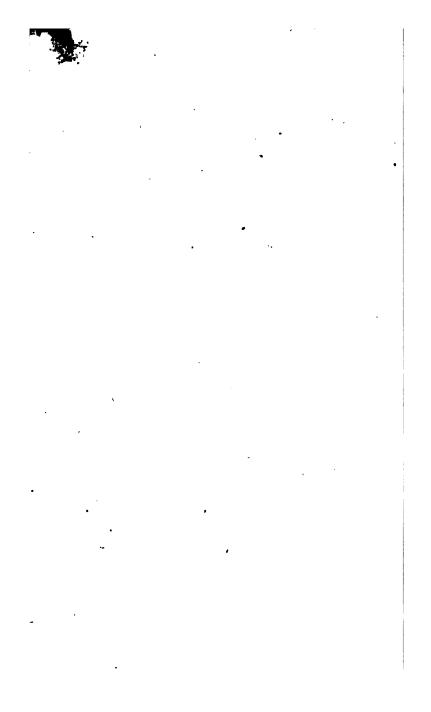

# Ludwig Tied's

# Shriften.

Dreizehnter Band.

Marchen. Dramatifche Gebrch

Fragmente.

Berlin, bei G. Reimer, 1829.

# 

.,

,

Dem

# herrn von Quandt

in Dresben.

XIII. Band.

. , 1 .  Diese Gelegenheit ergreifend, Ihnen offentlich zu sagen, wie sehr ich Sie, verehrter Freund, hochachte und wie nahe ich mich Ihnen, durch Ihren schönen und gebildeten Sinn für Kunst und Poesse, verbunden fühle, füge ich den Wunsch hinzu, daß Ihr Leben durch hergestellte Gesundheit ganz frisch und erneut sür sich und Ihre Freunde alle Heiterkeit wieder gewinnen möge. Zwar "litten Sie alles so, als wenn Sie gar nichts litten" — aber, so hoffen alle, es werden die Genien auch jene Schmerzen und Leiden von Ihnen nehmen.

Ein achter reiner Sinn, ein Enthufiasmus fur unfern vaterlandifchen Goethe, fo wie für die Muster alter Stulptur, ein Verständniß des Rafael, eine Liebe, die unbeschränkt
sich alles Sdle aneignen will, wird nicht häusig gefunden: noch seltner mit so vielen Kenntnissen und dem Sifer, der Kunst selbst fortzuhelfen, vereinigt. —

2. Tied.

## Inhalt.

Darden.

Die Denmonstinber.

Delufine.

Dramatifche Gebichte.

Ein Protog.

Der Antor. Gin Faftnachtefpiel.

Fragmente.

Magelone. Prolog.

Mus bem alten Belbengebicht vom Ronig Rother.

Der erfte Aft bes Donaumeibes.

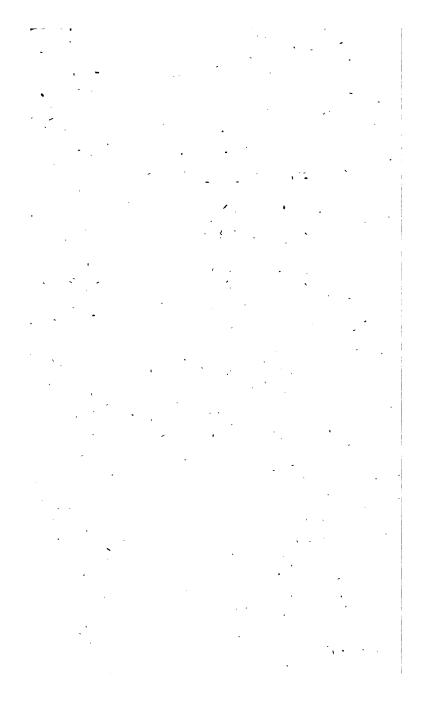

# Die Beschichte

pon ben

# Henmons Kindern,

in amangig altfrantifchen Bilbern.

1796.

XIII. Band.

1

, . •

## Rurge Borerinnerung.

### Bleber Befer,

Ich welß nicht, ob Dein Gemuth zuweilen so gestimmt ist, daß Du Dich gern und willig in die Zeit Deiner Kindheit zuruck versetzest, Dich aller damaligen Einschüde erinnerst, und ohne Bedauern vergissest, was Du seitdem gelernt und erfahren hast. Es gewährt einen eignen sonderbaren Genuß, Dein Jahrhundert und die Gegenstände um Dich her aus dem Gedächt, nisse zu verlieren. Du bist vielleicht irgend einmal frank gewesen, geliebter Leser, oder hast Dich einige Stunden hindurch in einer unvermutheten Einsamkeit befunden; von allen Zerstreuungen verlassen, kann man dann zuweilen an alten wunderlichen Zeichnungen oder holzstichen ein Bergnügen sinden und sich in ihnen verlieren; man betrachtet dann wohl ausmerksam ein

unzusammenhängendes und fast unverständiges Bito, wo vorn eine Ratheversammlung im königlichen Pallaste sist und man hinten das Meer mit Schiffen und Bolken, ohne alle perspektivische Kunst, wahrnimmt. Möchtest Du doch, o mein Lieber, ein solches und kein andres Bergnügen in gegenwärtigen altfränklischen Bildern erwarten, die wir Dir jest vor die Augen führen wollen. — Lebe wohl! —

### Erftes Bild.

## Die Pracht bes Konigs Carli

Um Pfingken hielt König Carl, dem man den Busnamen des Großen beigelegt hat, gewöhnlich in Paris ein großes Fest. Allda erschienen alle Herren, Baros nen und Fürsten, und golone und filberne Geschiere standen auf den Tafeln, und eine schone schone Musikklang durch die Gemächer. Es war bei diesem Feste alles persammelt, was man nur prächtiges sehn mochte.

Der Ronig saß in allem feinem Schmuck, mit seiner glanzenden Krone am Tische, um ihn her seine Freunde, die Ritterschaft und die Damen, junge Gbelleute warteten auf, damit es nirgends, weder an Speise noch an Trank, fehlen mochte.

Bei diesem Seste war auch Den mon, Graf von Dordone, gegenwärtig, ein angesehemer und tapserer Aittersmann, ber in allem Rriegswesen überand erfahren war, so daß auch sebermann Achtung vor ihm hatte. Mit ihm war zugteich da sein Schwestersohn Hugo, ein Jungling von schonem Angesicht und langen goldgelben Haaren. Dieser näherte sich mit freunds lichem und ehrerbietigen Anstande dem Könige, und sagte ihm, daß der Graf Hepmon auch gegenwärtig sei; er erinnerte ihn, daß der Graf der einzige wäre, der keine Wohlthat von Seiner Majestät genossen hätte, er möchte ihn wenigkens mit den Gitern wieder belehr

nen, die bem Grafen gehorten, und die er ihm aus Ungnade entzogen hatte.

Ueber diese Anrede ward König Carl sehr ergrimmt; er antwortete: daß er dem Grasen heymon nie in etwas willsahren wolle. Hugo sagte hierauf sehr ernst haft, daß jedes redliche Gemuth das Betragen des Königs tadeln musse. Raum hatte er diese Worte aus, gesprochen, so sprang Carl auf, zog sein Schwert und hieb den Jungling nieder, daß er sogleich todt blieb. Alles gerieth in die größte Berwirrung, Ritter und Edle sprangen auf, die Lische sielen über den hausen, die Musst verstummte, und die Spielleute entstohen, turz, aus der größten Freude entstand ploglich die größte Traurigseit.

### 3meites Bild.

Rtieg; enblich wird Friede gefchloffen.

Der Graf heymon verließ fogleich mit seinem Anshange die Stadt; er bot alle seine Freunde auf und aberfiel das Land, um den Tod seines Betters hugo zu rachen. Da war groß Rauben und Morden allents halben; da sah man verwüstete Odrfer und geplunderte Ribster, die Leichen der Erschlagenen lagen auf den heerstraßen, denn heymon war in gewaltiger Buth entbrannt. Carl stellte sich dem Feinde entgegen, aber sein Bolt mußte immer der Tapferkeit des Grafen weichen.

Carl versammelte feinen Rath und verbannte ben Grafen im zornigem Muthe aus feinem Lande, so bag er aller feiner Guter und Titel verlustig war und gleich

einem armen Bluchtlinge untherirete. Daburd murben Benimon und feine Freunde nur noch mehr aufgebracht. fle verbrannten und verheerten bas Land noch arger als moor, fle raubien alles Gold und Gilber bas fie fanden, und freuten allenthalben bas Glend bes Rries ges aus. Malegns, ein Better Benmons, that befonbere großen Schaben, benn er war in ber ichmarten Runft ein whhlerfahrner Dann. Diefer Rrieg mahrte fleben Jahre, und die Einwohner bes Landes famen endlich demuthig zum Ronig Carl und baten ibn . daß er mit. bem furchtbaren Benmon einen Frieden ichließen mochte. Carl mar anfangs über biefe Borfiellung unwillig, fchichte aber boch Gefandten mit freundlichem Anerbieten an feinen Reind, benn er fah felbft ein, daß ihm ein folder Rrieg fein Land verderbe. Seymon, ber iest im Bortheile mar, wollte von feinem Frieden boren, aber Carl fchickte eine zweite Gefandtichaft, und ließ ihm fogar feine Schwefter Una jut Gemablin anbfeten, wenn er fich verfohnen wolle. Sierauf ging Benmon den Vertrag ein und der Friede mard gefchloffen.

## Drittes Bild.

Carlmann foll gum Ronige getront werben.

Heymon führte nun seine Braut in die Kirche, wo sie eingesegnet wurden. Roland begleitete sie dorte bin. Das hochzeitliche Mahl follte eingenommen werden, und heymon bat Konig Carl, bei ihm zu bleiben; dieser aber brach schnell wieder auf, und zog nach Paris zuruck. Heymon ward ergrimmt, und zog nach seinem Schlosse, wo er mit feinen Freunden die hochzeit in

vierzig Tagen und vierzig Nachten auf's prachtigste feierte. Henmon hatte immer noch die abschlägliche. Antwort des Königs im Sinne, und als er mit seiner Gemahlin das Bette besteigen wollte, zog er sein Schwert und schwur darauf, den Tod Hugo's an allen Nachtommen Carls zu rachen. Seine Hausfrau Una ersschraf, denn sie sah die ernsten und zornigen Geberden, und fürchtete sehr das Gemuth des Ritters.

Sie ward schwanger, und als sich die Zeit ihrer Entbindung nahte, gedachte sie an heymons Schwur. Er war grade auswärts in einen Rrieg verwickelt. Sie begab sich daher in ein Rloster und gedar einen Sohn, den sie Nitsart nannte, Bischof Turpin und Graf Roland waren die Pathen; darnach ließ sie ihn heimslich erziehn.

Deymon kam jurud und seine Gemalin ward jum zweitenmale schwanger, sie gebar einen zweiten Sohn, Writsart, als Graf Deymon wieder auswärts war. Eben so geschah es noch einmal, und der Sohn ward. Abelhart genannt. Alle diese Kinder wurden heimslich Saugammen übergeben, und nachher wurden sie in einem verborgenen Zimmer des Schlosses erzogen.

Graf Henmon jog von neuem in den Krieg gegen die Ungläubigen, und dieser Krieg dauerte ganzer sieben Jahre. Nach dieser Zeit kam er wieder in sein Baters land zuruck, und hatte sieben tiese Bunden an seinem tapfern Leibe und dennoch saß er geharnischt mit Helm und Schild zu Pferde, so, als wenn ihm nichts zugeskoßen wäre, aber sein Sinn war groß, denn er hatte gestegt, und brachte eine kostbare Reliquie, die Dornenskrone unsers Heilandes, mit sich. Seine Hausfrau empfing ihn mit großer Fraude, beide gingen in das

Schlafzimmer und fie gebar nach neun Monaten wieber beimlich einen jungen Sohn, der Reinold getauft wurde. Nun hatte Graf Heymon vier Sohne, von denen er allen nichts wußte, denn seine Gemahlin suchtete immer noch, daß er sie diesem Eide gemäß umbringen wurde, wenn sie ihm die Sache entdeckte. König Carl hatte auch einen Sohn, Namens Carl mann, dieser war mit Reinold von einem Alter und von einer Größe, aber in seinem funszehnten Jahre wuchs Reinold dergestalt in die Hohe, daß er einen Fuß länger war, als Carlmann. Schon damals war Reinold der größte und stärkste von seinen Brüdern.

Ronig Carl mar jest ein Greis geworben und gedachte feinem Sohne Carlmann die Rrone aufzuseten. Er berief baber die Bornehmsten des Reiche, fammt ben ambif Benoffen von Frankreich und bem beruhme ten Bischofe Turpin. Als alle versammelt maren und eine Stille ausgerufen mar, erhob fich Ronig Carl und bielt eine Rebe, wie er nun icon alt fei, und bas mabre Ginfehn in bas Reich nicht mehr befige, er habe baber alle gegenwartige Berren verfammelt, um feinen Sohn, ber jung und fart fei, jum Ronig fronen ju Die Fürsten maren fich dieses Antrags nicht vermuthet und mußten daber lange nicht, mas fie ante worten follten, bis endlich Turpin, ber weise Bischof. aufftand und fagte: Dein Ronig, es fehlt in biefer Berfommlung noch ein Mann, ber ju diefer Rronung unentbehrlich ift, benn er ift fast ber tapferfte Ritter im gangen Lande. - Gewiß meint 3hr, antwortete Carl, ben Grafen Beymon von Dordone, ber mir fo großes Leidwefen jugefügt bat, mit Rauben, Brennen und Plunbern, aber ich muß es befe men, er ift ein

tapfeer Mann, fo bag er fast feines Gleichen nicht hat. Dun, ich will nach ihm schicken, wenn Ihr meint, bag es so besser fei.

Die Kronung wurde hierauf noch vierzig Tage versschoben, und man beschloß, den Grafen Roland mit einigen andern Herren abzusenden, mit denen der Graf Heymon immer in Frieden und Freundschaft gelebt hatte; denn Konig Carl traute seinem versöhnten Feinde immer noch nicht, auch wußte er es wohl, wie übel es der Graf empfunden, daß er bei der Heirath mit seiner Schwester sein Mahl verschmäht hatte. Er gab daher den Abgesandten allerlei Williche Geschenke mit, und einem jeden einen Olivenzweig in seine Hand.

So naherten fie fich dem Schlosse Sehmons, und Brau Ana gewahrte ihrer, denn fie faß am Fenster; sie erkannte alle sogleich und war fur das Leben der Abgesandten besorgt, weil sie der Gemuthkart ihres herrn wohl wissend war. Als die Nitter daher in den Saal getreten waren, verfügte sie sich auch dort hin, um zu sehen, wie es wurde, sie hieß sie dort willsommen, und brachte ihnen einen Becher mit Wein; dann sprach sie bei ihrem Gemal fur die Herren, die in der größten Ungewißheit da standen, denn sie hatten schon einigemale ihr Begehren angebracht, aber hepmon hatte auch nicht mit einem einzigen Laute geantwortet.

Da ihm nun jest seine eigene Gemahlin zuredete, so ging er ergrimmt im Saale auf und ab, so, daß alle zitterten, dann schlug er sich mit der Faust vor die Stirn, lehnte sich an einen Pfeiler des Gemachs und weinte bitterlich. Da das die anwesenden Ritter an einem solchen Helden gewahr wurden, so hatten sie beinabe mitgeweint, ohne zu wiffen, was ihm fet,

fo erschütternd war der Anblick; aber ble haubfrau, bie eines solchen Anblicks ungewohnt war, zersloß in Thranen und warf sich zu seinen Füßen nieder, und beschwur ihn, daß er doch Rede und Antwort geben möchte,

Steh auf, ungludselige Frau, sagte er so leutselig, wie sie ihn noch nie hatte sprechen horen; mohl mag ich Dich, so wie mich selber ungluckselig nennen, benn ich habe graues haar davon getragen, ohne einen Sohn von mir zu sehn, dem ich meine haabe hintere lassen könnte. Reines Siegs, keines Ruhmes mag ich mich freuen, benn alles stirbt mit mir weg, keiner aus meinem Geschlechte erwähnt dankbar meiner, und Fremde theilen sich in meine Guter, in die Fahnen und Wassenrüftungen, die ich so muhselig erbeutet habe, und nun soll ich hingehn und Carlmann, den Erben Carls, kronen helfen, ich selbst ohne Erbe, ohne Sohn. Ich weiß, er meints noch schlimmer mit mir, als der Bater; dursten sie mit mir handeln, wie sie wollten, sie ließen mich nimmermehr am Leben.

Heymon konnte vor Grimm und vor Thranen nicht weiter sprechen, aber feiner Gemahlin ging das Berg vor Freude auf, sie wußte erst. nicht, was sie sprechen sollte, aber sie erinnerte ihn an den schrecklichen Sid, den er in der Nacht nach der Hochzeit geschworen hatte; doch Heymon sagte: o Frau, solche Side zu halten, ift nichtswurdig, hatt' ich nur einen Sohn, und es könnte ein Held aus ihm werden, so wollt' ich ihn so lieben, wie Sarl seinen Carlmann himmer lieben kann. Nun entdeckte ihm Ana ihren verborgenen Hanz bet, darüber wurde Heymon froh und drückte den anges

kommenen Rittern die Sand von Bergen; dann verließ . er sie, um seine Kinder zu besehen.

Er kam mit seiner Sausfrau vor das verschlossene Gemach, in dem fie lebten, da ftand er still, um ihr Gesprach mit anzuhören. Reinold tobte drinnen, und schrie über den Speisemeister, daß er ihnen nicht genug zu effen, und keinen guten Trunk bringe; Adelhart verwies feinem Bruder diese Heftigkeit, und sagte ihm, daß er sich vor Heymon huten musse, der ihn gewiß umbringen ließe, wenn er dem Speisemeister etwas au Leide thate.

Was fummert mich Heymon, ber graue Hund! rief Reinold erbost, wenn ich ihn hier hatte, ich wollte ihn so mit Fausten zusammenschlagen, daß er liegen bleiben sollte!

Diefer ift gewiß und mahrhaftig mein Sohn, fagte Beymon, aber jest will ich's probiren, ob es auch Die andern find. - Ohne weiteres fließ er alfo mit feinem Rug an die verschloffene Thur, so daß fie gere Raum aber ftand er im Zimmer, fo lief Reinold auf ihn ju und fchrie: Bas haft Du, alter Graubart, bier gu ichaffen? und mit diefen Borten warf er ihn ju Boben. Die andern Bruber famen auch berzugelaufen, und hepmon, ber fich nichts Gutes versabe, rief: o ihr jungen Belben, fchlaget mich nicht, benn ich bin Guer Bater, haltet Rube, und ich will Euch alle ju Rittern machen. 216 Reinold borte, baß das fein Bater fei, bob er ihn vom Boden auf und troffete ibn uber feinen barten Fall, barauf umarmte ber Bater feine Rinder nach der Reibe, mit befondrer Inbrunft aber ichloß er Reinold, den jungften, in feine Arme, fo bag biefem die Rafe ju bluten anfing. -

Wart Ihr nicht mein Bater: rief Reinold, seht, so wollt' ich Such bafür schlagen, daß Ihr solltet liegen bleiben. — Aber henmon ward über dergleichen Reden noch mehr erfreut, und Frau Apa stand draußen, und wußte nicht, ob sie lächeln oder weinen sollte.

### Biertes Bild.

Das Ros Bayart.

Die Sohne mußten sich nun in bem Saal versfammeln, wo sie ihr Bater zu Rittern schlug, erst den Ritfart, bann Britfart, hierauf Abelhart, und endlich Reinold. Als er zu diesem kam, hatte der sich die goldnen Sporen schon angelegt, und das Schwert umgehängt, und so ging er stolz und übermuthig einher. Der Bater schenkte ihm seine Schlösser Pirlapont und Falkalon, weil er ihn für den würdigsten hielt.

Heymon ließ nun seinen Sohnen mehrere schone Pferde vorsühren, und das schönste gab er dem Reinold; dieser sah es an, und da es ihm schwach vorkam, schlug er es mit der Faust vor dem Kopf, daß es gleich todt niederfiel: hierauf sagte er zu seinem Bater: das Roß ist viel zu schlecht, mich zu tragen, gebt mir ein besfres. Seine Mutter sagte: auf die Art mein Sohn, mochtest Du wohl alle Pferde zu todte schlagen, und keins konnte. Dir gerecht seyn. Aber Heymon ließ ein größerres nnd stätteres vorsühren; dem that Neinold eben wie dem vorigen, man brachte ein noch höheres, da sprang er hinauf, daß er dem Pferde den Rückgrab zerbrach, so daß es bald nacher karb. Bater, sagte er betrübt, was soll ich machen, wenn sich keins der

Pferbe für mich schieden will! Heymon aber war über bie ungemeine Stärke seines Sohnes sehr erfreut, und sagte: mein Sohn, ich wüßte wohl noch ein anderes Pferd für Dich, wenn Du es nur zähmen könntest, es ist in einem festen Thurm verwahrt, mein Better Malegys hat es mir geschenkt, und heißt Roß Bodart; es ist schwarz wie ein Rabe, und hat kein Haar und Mähne, und ist wohl stärker, als zwanzig andre Pferde. — Gebt mir das Pferd, rief Reinold, und ich will es bezähmen.

Der Bater rieth ihm hierauf einen Sarnisch anzulegen, dessen Reinold sich erst schämte, ba er es nur
mit einem Pferde zu thun haben sollte; wie.er aber
horte, daß Bayart Steine wie heu zerbeißen tonne,
panzerte er sich doch und ging bann mit einem tuchtigen Prügel nach bem Thurme, in dem Bayart stand.
Biele Ritter und Frauen folgten ihm, um zu sehen,
wie er mit dem Roß handthieren wurde.

Als er in den Thurm gekommen war, stellte er sich hin, um Sayart zu betrachten, wie er es mit den übtigen Pferden gemacht hatte, aber Bayart gab ihm einen solchen Schlag, daß er zu Boden siel. Die Mutter weinte und schrie: Ach, mein Sohn Reinold ist todt, Bayart hat ihn erschlagen, nachdem er selbst drei andre Pferde erschlagen hat. — heymon trat auf Reinold zu, und schuttette ihn und sprach: Sei wohlgemuth, mein Sohn, ich schenke Dir das Roß, wenn Dur es bezwingst, denn ich gonne es keinem tieber, als Dir. Nun, sagte Aya, wie soll er denn das Roß bezwingen, da er todt ist? — Schweig, Frau, antwortete Heymon, er ist mein Sohn, so wird er gewiß wieder ausstehn. — Indem ermunterte sich Reinold

wieder, und ging mit seinem Prügel auf Bapart lok, Bayart aber nahm ihn und warf ihn vor sich in die Krippe. Es entstand hierauf ein gewaltiger Kampf' wischen dem jungen Nitter und dem Rosse; endlich packte Reinold Bayart beim halse, und schwang sich auf ihn. Dann ließ er ihm die Sporen sühlen, so daß Bayart mit gewaltigen Sprüngen zum Thurm hinausarbeitete, und über das Feld hin und über breite Gräben seste. Dann ritt Reinold mit dem Pferde zurück, stieg ab, streichelte es und wischte ihm den Schweiß ab, und Bayart stand und zitterte vor dem Ritter; so hatte Reinold das Pferd bezwungen, und er legte ihn nun auch ein schwes Gebis an, und putte es so auf, wie man mit andern Pserden zu thun psegt.

### Bunftes Bild.

Reinolds Bantel am Sofe.

Seymon ritt nun mit seinen Sohnen und dem Abgesandten nach Paris, und Kanig Carl kam ihm entgegen, und freute sich ihn zu sehen, denn es war in zwauzig Jahren das erstemal, daß er ihn underwassnet sah. Carlmann folgte ihm sehr ungern, denn er hatte einen Haß auf Henman und sein ganzes Gesschlecht. Nach einem freundlichen Empfange ritten alle nach Paris zurück. Die Ritterschaft und alle Damen bewunderten Reinolds Schönheit und Starte, worüber Carlmann sehr ergrimmt ward, weil er sich für den schönsten und tapfersten Nitter im Lande hielt. Er ging zu Reinold, und sagte zu ihm: Better, schenket mir Euer Pserd, so will ich Euch eine andre Gabe

dagegen verehren. Reinold antwortete: Es thut mir leid, daß ich Ew. Majestät für jest diese Bitte abeschlagen muß, denn ich sinde sonst kein ander Pferd, das für mich start genug wäre. Carlmann ging zornig beiseit und sagte: Nun wohl, foll er auch, wenn ich gekrönt bin, kein Lehn empfangen, so wie die übrigen. Da Reinold dies horte, ging er wieder zu ihm und sagte: Ich danke Gott, daß mir mein Bater so viel gegeben hat, daß ich Eurer Lehne nicht bedarf.

216 die Lafel gehalten ward, befahl Carlmann, daß man ben Benmons Rindern nichts zu effen geben follte. Alle Ritter und Eble festen fich, da erscholl Dufif, und einem jeden ward aufgetragen, fo viel nur fein Berg begehrte; nur die Rinder Benmons erhielten nichts, und man that, als waren fle gar nicht gugegen. Reinold diefes inne murbe, ging er hinaus, fließ mit einem Bug die Thur ber Ruche auf, und nahm von ben bastebenben Schuffeln so viel als ihm beliebte. Der Roch wollte ihm die Schuffeln nicht verabfolgen laffen, aber Reinold fcblug ihn fogleich, bag er gur Erben fiel. Run hatte er mit feinen Brubern genug; und Ronig Carl, ber ben Borfall borte, fagte: er hat Recht gethan. Der Marschall naberte fich Reinold und fagte: Junger Berr, 3hr habt groß Unrecht gethan, ben Roch ju erschlagen, wenn ich einer feiner Bere wandten mare, fo murbe ich bas fchwer an Euch rachen. Dazu habt Ihr feinen Muth, fagte Reinold, und der Marschall ward über biefe Antwort erzürnt, und schlug nach Reinold; aber Diefer fcblug ihn mit ber Fauft sogleich ju Boben, und fließ ben Leichnam mit bem Rug', bag er weit in ben Saal bineinrollte. Ronig Carl gebot Rube, und daß die Rurzweil und die Dufit

ungefiect fortwafren folle; worauf tenn alle guter Dinge waren, und fo ber Lag ju Ende ging.

Carlmann gebot, daß man in der Nacht den Deymons Kindern kein Bette anweisen sollte, so daß sie in
Rube schlafen kounten. Als dies Reinold inne ward,
machte er in der Nacht ein solches Getofe mit feinen Baffen, daß alles im Schlosse ans den Betten suhr,
und bekommert war und burch einander lief. Run
legte sich Reinold mit seinen Brudern in die Betten,
die ihnen am besten gestelen, und diesenigen, die so
vertrieben waren, brachten die Nacht unter Riagen und
Murren hin.

Am folgenden Tage ward Carlmann in der Kirche felerlich jum Könige von Frankreich gekrönt. Ein schone Musik ward aufgeführt, und der ritterliche Bischof Turpin las die Messe, und dem jungen Könige ward eintoftbares Schwert umgegürtet, und eine überaus köfteliche Krone auf das Haupt gesest.

Reinold war vom König Carl zum Speisemeister ernannt, Abelhart zum Mundschenken, und sie versahen ihre Dienste sehr mohl, als der Zug zum Pallasie zur räckgekommen war; auch Riefart und Writsart war, teten überaus geschieft bei der Tafel auf, so, daß jeder, mann die adeligen Sitten bewunderte. Nach der Mahlzgeit versammelte König Carlmann alle Edlen im Garten, und theilte die Lehen aus, aber den Heymons Kindern gab er nichts, worüber Heymon ergrimmt zu König Carl lief, und ihm diesen Borfall kund that. Carl schaft in Gebanken die Unart seines Gohnes, und gab alten drei Brüdern sehr anschnliche Grafschaften zur Lehen, worüber Carlmann, als er es ersuhr, dußerst erhaft ward. Er sagte: ich will jeht probinen en einem

Steinrodiefe ; ob die Ebeln meines Landel: anch fart und gewaltla find; ich vermeffe mich, ber fartfle im Berfon im gangen Konigreich an fein. - Alle Rite ter und Eble febwiegen ftill, und Carlmann wiederholte die folgen Worte noch einmal. Der alte Bermet Connte biefe Bermeffenheit nicht anhoren, unb: fagtes Em-Dtalettat follen Gott im Stillen fur feine große Smalle banten, monn bem alfo ift, aber ich fenne einen bunnen Delben von zwanzig Jahren, ber biefen Stein wohl weiter werfen thunte, wenn er nur wollte, als. Ihries je im Stande feib. - Solt nur Emen Sobn Reis nold! rief Carlmann ergrimmt, bamit Ihr felbft gewahr werbet, wie Ibe mit Euren brublerifchen Reben ju Chanden wetben folltie Da ging benmen jabfeits feinen Gobn Reinold aufgufuchen, und weinte bieter lich, benn die Rede Carlmanns batte ibn gar ju febr innerlich verbroffen. Reinold fab feinen Bater auf fich ju tommen, und verwunderte fich über die Ehranen, die biefem von den Wangen herunterliefen. Downon eradbite ihm ben Borfall, und bat, feinen Gobn, ben Stein Doch ja weiter zu merfen, weil er fonft als ein Lagner besteben muffe, welches ibm in feinem gatten Leben noch nicht begegnet fei. Reinold wandte: ein, daß Carlmann fein Ronig fei, und daß er ibn: nicht ergurnen wolle; worauf hevmon fagte: nun gut, mein Sobn, wenn Du Deinen alten Bater umfouft baft weinen laffen, fo muß ich fterben, benn ich fann als Lugner nicht weiter leben. Darauf rief Meinold aus: Dein, fterben follt 3hr nicht, ich will ben Stein weiter werfen, und wenn gleith mein Gegner ber Leufel ware. So folgte er feinem Bater ine Gefellichaft.

Carlmann warf den Stein weit meg, die Meigen

Bitter warfen auch, aber beiner erreichte Carlmanns Biel. Neinold nahm ihn und warf ihn viel weiter, als der König gethan hatte. Darauf nahm Carlmann feine ganze Gewatt zusammen, und warf den Stein noch weiter als Neinold, Reinold aber ergutst ihn wies der, und warf ihn mit großer Leichtigkeit sa weit über das Ziel hinaus, daß Carlmann den Muthwerlor.

Da der junge Ronin febr erboft war,: fo versuchte es ber falfche Ganeton, ion ju troften. Er fcbing ibm vor, dem Abelhart auf den Ropf gugufagen, bag er fich ermeffen babe, tibn im Schachfpiel ju aberminben, er follte alfo mit ibm friefen und babei nusmachen bag berjettige, ber funf Spiele hinter einander gembnne, bem anbern bas Baupt abichlagen barfe. Dem Ronige geffel biefer falfche Rath, und er lief Abelhart tommen; biefer weigerte fich lange, um einen fo boben Breis an fpielen, aber Carlmann gwang ibn baju, und Ganes lon bezeugte, bag er fich vermeffen babe, ben Ronig im Schachspiel ju besiegen. Carlmann gewann brei Spiele hintereinander, - und Abelhart mar feines Lebens wegen febr beforgt. Aber er nahm allen feinen Bere ftand gufammen und gewann bas folgende Spiel und eben fo noch vier andre, womit er eigentlich bas Saupt des jungen Ronigs gewonnen hatte. Er neigte fich ges aen Carlmann, und fagte: 3ch begehre nicht ben Bertrag ju erfullen, aber bute fich Em. Majeftat por Dem. leniaen, ber Euch bicfen Rath gegeben bat, benn er meint es wahrlich nicht aut mit Ench. Carlmann aber ergriff das filberne Spielbrett, und foling bamit Abelhart ins Angeficht, baff er blutete. Abelhart ging traurfa fort in den Stall, lebnte feinen Roof an Banari und weinte: bort traf ibn Beinold und fragte ibny was ihm

stofle; er tookte est ansangs verschweigen, weil er ben Brimm seines Bruders suchtete, da ihn aber Reinold seiber zu ermorden drohte, wenn er ihm die Wahrheit nicht gestünde, so erzählte er ihm ans Furcht den ganzen Berlauf des gesährlichen Spiels. Da ward Reinold sehr zornig, und sagte: Wie? darf man einem Bruder von wir so begegnen? Kann ich es leiden, daß ich so das brüderliche theure Blut zu Boden sies sen sohe? Du hast sein hant gewonnen, und ich will es Dir beingen.

Er ließ hierauf Bapart nebst ben andern Pferden beimlich aus der Stadt schaffen, dann ging er in Carle manns Bimmer, bei dem sich Carl und viele Edle ber fanden; mit grimmigem Gesicht pacte er den jungen Adnig bei den haaren und schlug ihm sein haupt mit dem Schwerte ab; worauf er es seinem Bruder Adele hart gab und sagte: hier hast Du Deinen Gewinnst!

Dann verließen die Bruber mit ihrem Bater die Stadt Baris.

## Sedftes Bild.

Die Bruber in ber Berbannung.

König Carl war von Schmerz und Erstannen gang bewußtlos, er versammelte schnell seine Ritter, und eilte den Flüchtigen nach. Bor dem Thore begann ein higziges Gefecht. Heymon hielt sich mit seinen Sohnen sehr tapfer, doch wurden allen die Pferde unter dem Leibe umgebracht. Da sprangen die drei Brüder hinzter Neinold auf sein Pferd Bayart, das sie alle viere so schnell davon trug, daß keiner sie ereisen konnte.

Aler heymon blieb gurud, und stritt noch lange gu-Fuß, und gebrauchte sich ungemein tapfer. Aber endlich konnte er ber Macht nicht langer widerstehn, und gab sich ritterlich gefangen in die Hande bes Bischofs Turpin, weil er bem Konige Carl nicht allerdings trante und eine schwere Nache von ihm besorgte.

Als Carl baher den Gefangenen wollte hangen lafe fen, widerfeste fich Eurpin und die übrige Ritterschaft, so daß heymon nur schworen mußte, seine Sohne in die Gefangenschaft zu überliefern, so bald als es ihm moglich ware,

Reinold kam mit seinen Brüdern auf seinem Schlosse an, sie nahmen zärtlichen Abschied von ihrer Mutter, und belnden sich mit vielen Kostbarkeiten und so entssiehen sie nach Spanien; ihr Bater war ein Freund des Königs, und hatte ihm lange gedient, sie hofften daher dort eine gute Aufnahme zu sinden.

Der Konig sah sie in der Ferne kommen, und erstannte sie sogleich an ihrem Familienwappen; er wunderte sich darüber, daß ihrer viere auf einem Pferde ritten, und beschloß, sie sogleich in seine Dienste zu nehmen, weil er sich erinnerte, wie treu und tapfer ihm ihr Bater hepmon ehemals gedient hatte. Er nahm sie daher sehr gnabig auf, versprach ihnen Gold und Unterhalt; sie freueten sich, und gaben ihm dafür ihren Schaß in Berwahrung, den sie mit sich gebracht hatten.

So lange fie am hofe etwas Neues waren, wurden fie gut gehalten, aber bald wurde man ihrer und ihres trenen Dienftes überdruffig, dazit warf man ihnen auch immer vor, daß fie ihren Better Carlmann erschlagen hatten, und beshalb Landes fluchtig waren.

Reinold war im Herzen ergrimmt, daß man threr mit jedem Tage weniger achtete; nach drei Jahren gab man ihnen gar keinen Sold, noch Rleiber, noch Unterhalt. Reinold schiedte einen Knappen Bendelin an den Konig, und ließ sich wenigkens seinen Schatz ausbitten, um weiter ziehen zu können; aber der König ließ den Abgesandten mit Schlägen zum Pallast hins auswerfen, und Reinold bekam diese üble Botschaft. Er ließ daher sein Noß Bapart satteln, und vor die Stadt führen, nahm seinen Bruder Abelhart mit sich, und ging so in den Pallast des Königs.

Der Konig faß gerade bei ber Lafel, Reinold verbeugte sich bemuthig, und begehrte in hoflichen Ausbruden feinen Schas, um fein Stud in einer anbern Gegend versuchen ju fonnen, aber ber Ronig ichwieg tudischerweise still, und gab teine Untwort. Reinold wiederholte fein Gefuch in benfelben Ausbrucken, aber der König schlug die Augen nieder, und that, als vernahme er tein Bort. hierauf jog Reinold fein Schwert und fagte: 3ch febe mobl, bag bei Em. Majeftat teine Bute bilft, ich muß baber mit Em. Dajestat auf eine andere Beife fprechen, ich will Guch bas Baupt abs folagen, wie ich meinem Better Carlmann gethan habe. und folches als einen Schaß mit mir nehmen. Da ber Ronig bas Schwert fah, fing er an um Gnabe gu bitten, aber es war ju fpat, Reinold fchlug ihm bas Saupt ab, und gab es feinem Bruber Abelhart, es an ben Sattel ju bangen, und es als einen Schat mitzus nebmen.

Es entstand ein großer Aufruhr in ber Stadt und Reinold hatte genug zu thun, um sich und seine Bruber zu schuhen. Bon ihrem Rosse Bapart schlus

gen sie manthen Mann zu todt, nud verwundeten manchen, aber sie alle wurden ebenfalls verwundet. Doch hieften sie fich so tapfer, daß sie endlich davon kamen, und nun überlegten sie, was sie zu thun hatten. Der Entschluß siel endlich dahin aus, daß sie nach Tarragon zum Könige Ivo gehen wollten; der ein abgesagter Feinds des Königs in Spanien war; ihm wollten sie das abgeschlagene Hampt prasentiren, und er würde sie denn wahrscheinlich gutig und freundschaftlich aufnehemen.

Da fie nun in Sicherheit, und schon auf feinem Gebiete maren, ba fliegen sie vom Pferbe, und verbanden einer bem anbern die Bunden. Dann legten fie fich nieder und schliefen, weil alle nach so hartem Drangsal ber Ruhe fehr benothigt waren.

# Siebentes Bilb.

Reinold vermält fich.

Als die Bruber ausgeschlafen hatten, gingen fie an den hof des Konigs Jvo, und Reinold trug auf seinem Speere das haupt des Konigs mit der Krone. Der König Ivo verwunderte sich über die Maahen, als er diese herren alle auf einem Pferde autommen sah, er rief seine Rathe au's Fenker, und alle erstauns ten gleich sehr über diesen Andlick.

Deinold und feine Bruber warfen fich vor bem Ronige nieber, und gaben fich zu erkennen, dann verehrten fie ihm das haupt seines Feindes, welches er mit großer Freude annahm. Es wurde ihnen ein köftliches Mahl zubereitet, hernach gab man ihnen fchone Kleider und wies ihnen ihre Wohnungen an. Bat hernach fiel Ivo mit seinem heere in Spanien ein, und Reis nold und seine Brüder begleiteten ihn auf biesem Zuge. Das heer war stegreich, besonders durch die hulfe der hepmons Kinder, und so zogen ste endlich wieder nach hause.

Ronig Carl batte in Erfahrung gebracht; baß fich Meinold mit seinen Brubern beim Konige 3vo aufhielte, er schiedte alfo beimlich eine Gefandtschaft babin, um Die Auslieferung diefer Ritter gu begehren. 300 wollte fich nicht gern gegen Ronig Carl auflehnen, weil er beffen Dacht furchtete, aber auch nicht gern fur uns bantbar angesehen werben, weil er burch bie Buffe ber Benmons Rinder fo fiegreich gewesen mar; er berief bas ber feinen Rath zufammen, damit diefer entscheiden follte, wie er fich in einer fo bedrangten Lage ju bes tragen habe. Die meiften ber Rathsherren maren ben Benmons Rindern ihres tapfern Betragens megen febr gewogen, nur einige maren ibnen entgegen, und ba einer von diefen vorschlug, bag man fie ausliefern mochte, schlug ihm ein anderer von den Rathen zu Bos den, weil es ein unebier Antrag fei.

Neinold erschien nun selber in der Nathwersamms lung, er ließ sich vor dem Konige auf ein Anie nieder, und begehrte von ihm die hohe einsame Steinklippe im Odeere, um sich dort eine Wohnung zu banen, und sicher zu senn. König Jud bedachte sich eine Weile, und seine Nath unterstätzte Neinold's Gesuch, aber einer war dagogen, und bestand darauf, daß man die Brüder zum Besten des Landes ausliefern solle, aber ein anderer redlicher Nath schug ihn ebenfalls zu Boden. Ads nig Jud sagte endlich: Lieben Devon, lasset mir das,

ich will bem tapfern Neinold bie Steintippe geben, wenn er mir verfpricht mein ehrlicher Bafall zu sein, und mich in Ariegen und Ueberfällen zu beschirmen, dazu will ich ihm gleichfalls meine Lochter Clarissa zum ehelichen Gemal geben, wenn er mir solches verpricht. Reinold versprach es, und die Hochzeit ward in Auszem auf das prächtigste geseiert.

#### Actes Bild.

Die fefte Steinklippe Montalban.

Bald nach ber Sochzeit versammelte Reinold eine Menge von Maurern und Zimmerlenten, und grundete fo eine Reftung, die bald aufgebaut war und die er Montalban nannte. Ronig Jvo tam und befah bie Reftung, er verwunderte fich uber ben Ban und aber Die Unabetwindlichfeit ber Steinflippe, benn fie lag im Meer, und ber fleife Fels mar fcwer ju ertlettern. Da oben hanfte nun Reinold mit feinem Gemal und feinen Brabern, und er batte viele Unterthanen und auch ein ansehnliches Stud Land vom Ronige bekommen. Ronig Carl wollte eine Reise nach St. Jago machen, ba fubr er an biefer Rlippe vorüber, und vorwunderte fich über ihre Reftiateit. Da er borte, daß das Schloß Montalban beiße und Reinold anger gebore, ward er ergrimmt, und ließ es durch Roland aufforbern, und bag fich Reinold mit feinen Brubern auf Gnade und Ungnade ergeben follte. Reinold aber wertieß fich auf die Restigkeit seines Schlosses, und ließ juruchfagen, bag er fich nichts um Ronig Carl fummese, und bag er ibn belagern mochte, wenn er wollte. Das verbroß Carin Uniglich; er war baber taum von feiner Wallfahrt zurückgefommen, als er eine Menge Bolts versammelte, und damie Reinold in seinem Capstell belagerte; aber es war zu fest, und er mußte uns verrichteter Sache wieder abziehn.

## Reuntes Bild.

Reinolbs Bruber tommen in Gefangenschaft.

Als eines Tages Neinold mit seinen Brüdern ju Listhe sas, ward er ploglich traurig und ließ den Kopf sinken, so daß sich alle über ihn wunderten. Abelhart fragte ihn, was ihm fehle, und Reinold antwortete: Lieben Brüder, ich muß mich gar sehr üher Euch wundern, daß keiner von Such an unfre vielgalichte Mutter denkt. Ich habe sie nun in sieben Jahron nicht gersehn, und weiß nicht, wie es ihr geht, wie sie aussieht, ob sie in der Zeit nicht schon zum dftern krant gempesen ist. Sie denkt vielleicht oft an uns, und ich muß Ench sagen, ich habe keine Ruhe, die ich zen Pirlas pont gereiset bin, und sie wieder mit Augen gesehn habe.

Die Bruder erschraken, und suchten ihm diesen Borfat auszureben, well eine folde Reise thöricht und gefährlich mare: benn Apa und Leymon hatten schwo, ren mussen, die Kinder gefänglich auszuliesern, wenn sie sie bande bekämen.

Bas ift das Leben, rief Reingld, menn wir unfer liebsten Bunfche nicht erfüllen sollen? Und ich sage Cuch, daß ich doch sterbe, wenn ich meine Mutter nicht zu sehn betomme, ich mag nun hinziehn, oder nicht.

On wurden die Brider trausig, weil sie saben, bas er seinen Sinn fest darauf geseht hatte, und daß kein Ausreden etwas fruchten würde. Sie gingen das her fort, und im nachsten Walde begegneten ihnen vier Pilgrimme, in der Pilgerkeidung und mit Pasmzweigen in den Handen. Mit diesen verwechsetten die Rieider und kamen so an die Thore von Pirlapont. Aber die Thore waren verschlossen, und als sie deshalb anklopsten, fragte der Thorhüter von den Zinnen der Burg, wer da sei? Wir sind vier Pilgrimme, antwortete Reinold, wir sind viele merkwürzdige Städte durchwandert, und kommen nun hieher, und haben großen Hunger und Ourst; bitten deshalb, Ihr wollet uns eintassen.

hier ift viel Jammer im Sause, antwortete ber Thorhuter, weil wir gestern die Beitung befommen has ben, daß die vier Schne Demmons in gefänglicher haft von Konig Carl gefommen find.

3ch bitte Euch um biefer vier herren willen, antwortete Reinold, daß 3fr uns einlaffen wollet.

Der Thorhåter sprach: Benn 3hr nicht einen so langen Bart trüget, mochte ich Euch fast selber für ben ftolgen Reinold ansehn; und somit stieg er hinunster und offnete ihnen bas Thor.

Sie gingen zu ihrer Mutter als Pilgrimme, und baten um eine Mahlzeit, weil fie eine weite Neise germacht hatten. Sie saßen nun zu Tische, und Reinold betrachtete seine Mutter sehr genau, endlich bat er fie, ihm auch einen Trunk Wein zu geben, weil er lange keinen guten Wein getrunken habe. Die Mutter holte ihm selber eine Ranne mit Wein aus bem Kelser, und schenkte ihm ein. Neinold herz ward frohe

lich, ba er feine Mutter felber ihm einfchenfen fah, und trank über die Maagen, fo dag er orbentlicher weise betrumten warb. Er taumelte umber und begehrte einen Becher nach bem andern, so daß fich Rrau Apa uber ben luftigen Pilgrim verwundern mußte. tieß fich immer noch mehr Bein einschenten, fo bag fich mobl ihrer vier bavon batten fatt trinfen mogent, bann taumelte er umber, und fagte ju feiner Mutter: Run gebt mir noch einen Becher und ich will meinem Better Carl nichts achten. Abelbart erfdrat, als et Diefe Worte borte, er wollte feinen Bruder anftogen, um ibn zu warnen, aber Reinold, ber trunfen mar, fiel gleich ber gange nach in ben Saal bin. Die Mutter warf fich auf ibn nieder, und umbalfete ibn, und wollte por Preuden gar nicht wieder von ibm laffen, fo daß fie Abelbart endlich vom Boden anfheben mußte; bann umarmte fie auch die ubrigen Gobne.

Es war aber einer im Saal zugegen, der dem Konige Carl sehr gunstig war, er ging daher zu Fran Apa und sagte: Gebenket Eures Sides, und tiefert num Eure Kinder Eurem Bruder aus, der auf Euch er, grimmt ist; wo es aber nicht geschieht, will ich selbst nach hofe reiten, und anzeigen, daß sie sich hier besin, den. — Als Apa diese Worte horte, sing sie bitterlich an zu weinen, und klagte: O du arger und gottloser Berräther, hast Du so lange mein Brobt gegessen, und darst nun dergleichen Neden gegen mich sähren? Und wenn mein Bruder auch noch viel ergrimmter wäre, so will ich ihm dennoch meine Kinder nicht ause liesen.

Der Berrather lief hierauf jum Grafen Depmon, und gebrauchte gegen ibn biefelben Berte, aber Dep

mon erwischte von ungefihr einen tichtigen Prügel, und schlug damit den Berrather in Boben, und sagte: Run darf ich doch versichert senn, daß Du es nicht bei hose anzeigen wirst. Dann ging Graf Demon ju seinen Eblen und versammelte sie und viet Bolts, daß sie ihm seine Kinder sollten fangen helfen, damit er fie seinem Side gemäß ausliefern tonne.

Die Brüber sahen die Macht auf sich zukommen, und waren in großen Aengsten, sie wußten sich nicht zu rathen, aber endlich trugen sie den trunknen und schlafenden Reinold in ein Gemach, wo sie ihn versichkossen, dann nahmen sie ihre Wassen zur hand, und widersetzen sich dem Bolke des Grasen, das eindvang, um sie gefangen zu nehmen. Der Streit dauerte langer als einen Tag, denn die Brüder gebrauchten sich seine Lagen, und sichtigen viel Bolks darnieber.

Reinold erwachte nun wieder und war nuchtern. er fab die Bedrangniß feiner Bruber, und eilte fogleich binan, um ibnen beiguftebn. Er fprang fogleich in bas Boll binein, wo es am bidften ftant, und vor feinem auten Schwerte fturite alles nieder und, entflob; wors auf Depmon fagte: 3ch febe mobl, bag meine Rinder biesmal werben ungefangen bleiben, benn Meinolb balt fich beffer, als alle jufammen. Reinold fam in Wuth und drang auf feinen Bater ein, um ihn niederzuhauen; als Abelbart bas gemahr warb, eilte er auf ihn ju und hielt ibn jurud. Lag mid nur, rief Reinold aus, ich will ibn lebren seine Rinder fangen. — Aber Abelhart sagte: Bebente. Bruber, bag man bann bis in die fpateften Beiten von une, ale von Bofewichtern fprechen wird, das fein, ebles Gemuth mit und wird Gemeinschaft vflegen mollen; nein, es ift, fcanblich, lieber Brus

der, und gegen die Meligion, warmm wilft Du bent Bater thoten? Es ift ja fonft noch Bolts genug da; bas Du umbringen kunnft.

Neinold sah die Worte seines Bruders ein, und ließ von seinem Vorhaben ab, aber er muthete besto ärger gegen die Uebrigen, so daß alles umsam ober slohe, und sich ihm sein Vater gefangen geben mußte. Neinold nahm nunmehr seinen Vater und band ihn rucklings auf sein Pferd, dann gab er den Ingel einem Knaben in die Hand, der es so an den Hos des Konigs Carl subren mußte. Der Thorhuter am könig, lichen Pallaste verwunderte sich sehr, als er den Grasen so ankommen sah; er fragte erstaunt: Wet ist so kuhn, Herr Graf, daß er es wagen darf, Such als ein Präsent an den Hos zu schieden? Uch, das haben mir meine Kinder geshan, antwortete Heymon, darum, daß ich sie habe sangen wollen.

Konig Carl ward ungemein betrabt, als er diese Machricht empfing, er brachte schnell eine Macht zu- sammen, um die Bruder zu belagern und sie in seine Gewalt zu bekommen.

Reinold sah, wie sich die Schaaren versammelten, und ward in seinem Gemuthe sehr betrübt. Er Kund auf der Zinnse der Burg und sah wie das seindliche Heer seine Gezelte aufschlug, um ihn und seine Brudder zu belagern. Er ging zu seiner Mutter und fragte sie, ob sie keinen Rath wusde, denn nun wäre an kein Entrinnen mehr zu denken, er müßte sich dem Konig gefangen geben. Fran Apa weinte, da sie ihren tapfern Sohn so reden horte, er war der jungke und ihr der liedste, und sie gedachte, daß er noch am ersten seine Beuder reiten konne, wenn sie ihm zur Flacht

wieden mieden, den licht ihn hohen sein. Pilgersteld wieden anzichn, den schaffte sie ihn heimlich zu einer verdorgenen Ahur hinque, und so verlam Weinold.
Die äbrigen Budder aber waren in der geößten Barrhonist denderiffe fürchteten sich sehr vor Schrig Carli, besonden der sie iste ihren Bruder, Neinold nicht nucht bei sich hatten. Die Mutter, schlugt ihnen vor, dars stiffig und in wollenen Demden in, das Lager des Königs zu gehn, und fußfällig um Rengeihung zu bittenz sie folgten ihrem Nathe, und fellten sich vor dem König Carl, ihren Feind. Carl war sehr ergrimmt, und fragte girich nach Reinold; sie fagten daß er entwische sein, wordber der König noch mehr aufgebracht murde, und schwarzeigen der Weispild erft zur Gesellschaft sinzugekommen wäre.

Neinold wat indessen auf Montalban angelangt, und voller schwermuthigen: Gedanken. Er warf sich vor, daß er an der Reise seiner Brüder Schuld, sei, und sie jest feigherzigerweise verlassen habe. Er bestieg seine Ros Bapart und beschloß sie zu erretten. So ritt ze mit diesem Gedanken bis por die Stadt Paris, wo. er im Wald stille hielt, und bemerkte, daß ihm ein Jung-ling nachgefommen sei, der in seines Diensten war. Bist Du nachgekommen, mich zu verrathen? rief Reise notd. Wie fallt ich, antwortete der Jüngling, zu einer so schändlichen Absicht einen so weiten Weg zurückges legt haben? Nein, ich bin Ener Diener und Ihr könnt meiner vielleicht gebrauchen.

Gut, fagte Reinold, so sollst Du ein Abgefandter von mir an Konig Carl fein, doch sieh Dich ja gut vor, daß Du Dir einen guten Burgen seben lasselt, denn Du follst ihm harte Worte überkringen. Sage thei von meinetwegen, daß ich es weiß, die meine Still der in seiner Saft find, aber er folle fich nohl vor sehen, Hen einiges Leib zuzusügen, Wir Kand alle erbotig Sr. Majestät tren und spetich zu dienen, auch in wollenen Hemben und barfüßig dennktigst um Werzeihung zu bitten, aber er soll sie freilassen, und und in seine Dienste nehmen. Will er sie aber nicht les und ledig geben, so sag ihm unr, wollt ich meine ganze Macht daran strecken, und nicht eber ruhen und rasten, die ich ihm so, wie dem Könige Carlmann gethan dätte.

Det Jungling wollte gehn, aber Neineld rief ihn zwide. Rein, fagte er, Gott bewahre meinen Nem, daß ich Seine Majestat, meinen König und Better umbringen sollte; das sei fern von mir, denn es wäne ein gräusames und unmenschliches Beginnen. Aber sage mir meine Botschaft gut und verständig, daß er meine Brüder soll freigeben und daß wir ihm tren dies men wollen, aber er muß uns vergeben; will er aber meine Brüder hängen lassen, so will ich meine ganze Macht daran strecken und es soll ihm dann nimmersmehr gut gehn.

Der Bote verfügte fich nun in die Stadt, und ging an ben hof zu König Carl, wo er seinen Auftrng auserichtete. Er ließ fich aber vorher den König Carl selber zum Burgen segen, daß er frei zurückkönne, und es war gut, daß er es gethan hatte, denn König Carl wurde ungemein ergrimmt über Neinold und seinen Abges sandten, so daß er ihn gewiß wurde habe hängen laffen, wenn er ihm nicht so sichere Burgschaft zugesagt hätte.

Reinold martete im Balbe auf feinen Boten, er war vom Pferbe geftiegen und ging unter ben Bau-

men auf und ab, fein Pferb batte er an einen: Stamm: gebunden. Indem er fo wartete und Aber bas #Schickfal feiner Bruber nachbachte, 'überfiel ihn eine Ochlaftige feit. Er legte fich nieber, und che er es noch bemerfte, war er unter bem Raufchen ber alten Baume foft eine geschlafen. Indem betam Bayart ein Gelufte nach bem frischen Grafe, weil er hungrig mar, er schuttelte fic alfo fo lange, bis er vom Baume los war, bann ging er nach seiner Luft auf ber Weibe, meil er feinen Berrn folafen fab. Dreißig Bauerfnechte maren von ohngefabr im Balbe, wo fie Solf fallten, Diefe murben bas Rog Bapart gewahr und erfannten es fogleich, bag. es Reinolds Pferd fei. Gie machten ben Plan, das Roff au fangen, und umgaben es mit Baumen und Aweigen von allen Seiten, fo bag es nicht bavon tommen fonntes Dann banden fie es und führten es nach Daris. war erfreut, daß er das Rog erobert batte, er fchenfte es sogleich bem Grafen Roland, ber fich im Bergene beimlich barüber betrübte, daß man es seinem Better Reinold entwendet / batte.

Reinold erwachte und sah, daß sein treues Roß fort war, er suchte es lange im Balbe und war überaus bekämmert. Als er es aber nicht wiedersand, ward sein Jammer groß, er zog den Harnisch aus und warf ihn in's Gebusch, eben so sein Schwert und seinen Schild. Bohl bin ich nun wie ein Thor bestraft, rief er aus; ich Ungtückseliger! der ich dem Könige Carl so große Borte sagen lasse, und nun nichts davon in's Werkrichten kann. Was für Macht soll ich nun daran strecken; um sie zu befreien? Bapart ist mir gestohlen, und ich möchte hier im wilden Walbe lieber gleich umsommen, denn

meine Brubet find verforen, und ich tann gar nichtstun umafie zu erretten:

Solche Rlagen trieb Reinold und warf fich dann auf den Boben und machte die wunderlichen Geberden eines Menschen, der in Berzweifung ift.

# Zehntes Bild.

d ...

Die Runft bes Malegns.

Indem trat ein alter Pilgrimm aus dem Gebufche und ging auf Neinhold zu. Er hatte weiße haare und einen langen Bart, seine Augenbraunen hingen ihm der das Gesicht, so daß er durch die haare sehen mußte, und man von ihm glauben konnte, daß er wohl an zwei hundert Jahr alt sei. Er ging an einem Pilgrimmsstabe und hinkte langsam daran einher. Neinold verwunderte sich über die alte Gestalt, die auf ihn zukam.

Der Alte sagte: ei, junger Herr, worüber trauert Ihr benn so sehr? Ich bin weit und breit die Länder durchzogen, aber nirgends, das mag ich sagen, habe ich eine Person angetroffen, die so traurig gewesen wäre, als Ihr es zu sein scheint. — Ich habe auch die größte Ursache zur Traurigkeit, antwortete Reinold, denn meine Brüder sind versoren, und ich kann ihnen nunmehro auch nicht helsen, weil man mir mein Roß Bayart gestohlen hat. Ich hatte mir große Thasen vorgesetzt, und wollte sie befreien, aber Gott hat es anders gelenkt, darum will ich auch nicht länger widers streben, sondern mich für überwunden erkennen und mein ganzes Leben aufgeben, denn ich fühle eine große Lust in mir zu sterben. — Das muß nie sein, antworr

tete ber alte Bilgrimm, richtet Euch wieder auf, die Suffe ift oft am nachsten, wenn man fie am wenigsten vers muthet, und verehret mir ein Almosen, damit ich für Euch und Eure Brüder beten konne.

Reinolt bedachte sich, weil er kein Gelb bei sich hatte, da stelen ihm seine goldene Sporen ein, die ihm jest gar nichts mehr nute sein konnten, da er Bapart verloren hatte. Er band sie also los und gab sie dem Pilgrimm, der sie sogleich in einen Sack steckte. Wenn Ihr mir noch etwas zu geben habt, sagte der alte Pilgrimm, so gebt es mir, und ich will in meinem Gebete Eurer dafür gedenken. — Wenn ich mich nicht schämte, suhr Reinold auf, so wollte ich Dich das Bettlerhandwerk lehren, daß Du daran gedenken sollte test. Er meinte nemlich, ihm mit dem Schwerse eins zu versesen, wenn der Pilgrimm nicht zu alt und hinsfällig gewesen wäre.

Barum werdet Ihr bofe? fuhr ber Alte fort, der guten Gaben kann man niemalen zu viele sammeln, und im Alter kommen sie einem gut zu sigten; darum, wenn Ihr noch etwas zu geben habt, so gonnt es mir lieber, als einem andern.

Meinold zog hierauf sein kostbares Unterkleid aus, und sagte: siehe, ich gebe Dir das, bavon magk On eine lange Zeit leben. Der Pilgrimm nahm das Kleid und stecke es in den Sack und sagte: Ich danke Euch, herr Ritter, wenn Ihr noch etwas zu geben habt, so gebt es mir, ich will Eurer Bruder dafür in meinem Gebete gedenken. Da ward Reinold zornig, und zog sein Schwert und hieb nach dem Pilgrimm; der aber sprang zurück und verwandelte sich in einen schönen Ingling von zwanzig Jahren, aber gleich darauf war

einmal mit dem Schwerte aus, der Pilgrimm sprang aber wieder zurud und stand als ein schoner Jüngling da. Darauf wurde Neinold verwirrt und sagte: Jest ist mein Unglück auf das Höchste gestiegen, meine Brüsder sind todt, dazu ist mein Ros Bayart gestohlen, mich selber wird man aufhängen, und der Teusel kömmt nun gar noch und fängt an mich zu veriren: das kann und soll nicht so sein! Er stürzte mit Wuth auf den Jüngling zu, um ihn niederzuhauen, der aber sürchtete sich und rief: Seht Euch vor, was Ihr thut, denn ich din Euer Better Maleans!

Kaum hatte Reinold diefe Worte vernommen, so stell er auf seine Knice nieder und bat um Berzeihung und Beistand. Malegys nahm ihn nun in die Arme, tröstete ihn mit kräftigen Worten und versprach ihm, ihm sein Noß Bayart wieder zu verschaffen. Reinold wurde wieder froh und so machten sich beide Nitter auf den Weg nach Paris.

Malegys verwandelte ben Reinold in einen ganz alten und schwachen Pilger, und so machte er sich auch selber wieder zu einem alten Mann. So kamen sie in die Stadt und setzen sich auf die große Brücke nieder, und die Borbeigehenden gaben ihnen Allmosen, denn sie sahen gar zu erbärmlich aus, besonders Reinold, der für einen Todtkranken in einer Ecke der Brücke lag. Es war grade an demselben Tage, an welchem Rosland sein geschenktes Pferd probiren wollte und es lief viel Bolks zusammen, und viele Ritter und Damen, um den Kurzweil mit anzusehn. Reinold hatte sich seine Sporen wieder anlegen müssen, ohne daß man sie sehn konnte, um desto bester gerüstet zu sein.

St tam nun Ronig Carl aber bie Brucke mit bem Grafen Roland, und Bapart ward hintennach gefabet. Der Ronig fab die Pilgrimme, gab dem Malegos ein Mimofen und ließ fich mit ihm in eine Unterrebung Maleans ergablte viel von ben Landern, burch bie er aereifet war, eben fo auch von ber feltfamen Rrants beit feines Gefährten; indem fo fam Bapart naber, weil er feinen herrn witterte, und fcnupperte ben Reinold freundlich an. Da Maleurs bas fab, foling er bas Rog mit feinem Stabe gurud, gleichfam als menn fich fein Gefährte bavor furchtete. Darauf fagte er jum Ronige, daß ihm ein weifer Ginfiedler gefagt batte, fein Gefelle murbe fogleich gefund werben, wenn er nur einmal fo glucklich fein tonnte, auf bem Roffe Banart ju reiten. Der Ronig antwortete: welch ein glucflicher Bufall, benn bas ift eben bas Rog Bapart, welches wir mit uns fuhren, und feht, bas unverftane Dige Thier fcnuppert immer nach Eurem Gefellen bin, bas muß furmahr ein wunderbarer Dann fein.

Darauf befahl er, daß Graf Roland den franken Pilgeimm nehmen und auf das Pferd segen mochtez es geschah, aber der Pilgrimm siel sogleich wieder ab. Roland seste ihn zum zweitenmal hinauf, und der Pilgrimm fiel von der andern Seite wieder ab, endlich als Reinold zum drittenmale in den Sattel geset ward, blieb er aufrecht sisen und das Roß spurte nun seinen herrn wieder und baumte sich, und wollte von dannen laufen. Da gab ihm Reinold noch die Sporen und ließ ihm den Zügel schießen, und das Roß sprang gar behende davon und kam den Rittern bald aus den Augen. Malegys erhob über seinen Gefährten ein grosses Klagegeschrei, der gewiß den Hals brechen wurde,

**7)** .

und Turpin der Bischof, Roland, Olivier und Ogier uter bem entflohenen Pferde nach.

Im Balbe hielt Reinold still, weil er diese herren nachkommen sab, und gab sich ihnen zu erkennen, benn er wußte, daß sie es alle gut mit ihm meinten. Sie versprachen ihm auch, bei dem Konige für seine Brüder zu bitten, und ritten so zur Stadt zuruck. Jum Konige sagten sie, sie hatten das Roß nicht ereilen konnen, worüber Malegys ein noch lauteres Rlagegeschrei erhob; der König bedauerte ihn und gab ihm eine Berehrung. Dann entsernte sich der listige Zauberer, als wenn er zum Besten seines verlornen Gefährten eine heilige Ballsahrt vornehmen wollte.

### Eilftes Bilb.

Malegys errettet bie Bruber aus bem Gefängniffe.

Konig Carl ließ nunmehr seinen Rath versammetn, nm über die drei gefangenen Brüder ein Urtheil zu sprechen. Er ließ sie in den Saal bringen und ihnen wie Missethatern die Sande auf den Rücken binden. Darwider seste sich Bischof Turpin und behauptete, daß sich das nicht gezieme, weil diese herren von fürstlichem Beblüte seien. Carl aber that einen Schwur, daß er sie wollte henten lassen, weil sie seinen Sohn Carlmann umgebracht hatten. Turpin verseste dagegen, daß er es nimmermehr zugeben wurde, und daß gewiß der größte Theil der Nitterschaft seiner Meinung ware, weil die meisten mit den Gefangenen verwandt waren. Darüber wurde König Carl zornig und schlug nach Bissesse Turpin, der Bischof aber ergriff den König beim

halfe und hatte ihn beinahe erwürgt, wenn nicht Roland und andre Genossen hinzugesprungen waren und die Einigkeit wieder hergestellt hatten. Es wurde endlich beschiossen, daß die Gefangenen noch auf einige Zeit verwahrt gehalten werden sollten, worauf man sich denn nachher noch einmal bedenken wollte.

So entgingen die Bruder noch dem Tode, benn diefer Tag war fur fie ein gefährlicher Tag gewesen, und fie hatten ihr Leben schon fur verloren geachtet.

In der Nacht machte sich Malegys auf und ging nach bem Gefängnisse. Bor seiner Runft sprangen sogleich alle Thuren auf, auch sielen den Gesangenen die Retten von den Sanden. Er gab sich ihnen zu erkemnen und führte sie bis an die Brücke vor Paris, dann sagte er: ich muß nun noch zum König Carl gehn, denn ich habe vergessen ihn um Erlaubnis zu fragen. Ritsart antwortete: Ach, Better, diese Erlaubnis wird er, Euch nimmermehr geben, denn er hat seine Freude daran, daß er uns will henten lassen.

Aber Malegys ging vor das Bett des Königs Carl, der noch im tiefsten Schlafe lag, und fragte ihn, ob er ihm erlauben wolle die Brüder aus dem Gefängenisse zu führen. Carl antwortete: Führe sie, wohin Du Lust hast, denn mich kummert es nicht; es wußte nämlich der König nicht, was er redete oder sagte. Somit nahm Malegys zugleich auch das Schwert und die Krone Carls, so daß dieser es sah, dann verließ er ihn und eilte mit den erretteten Brüdern nach Monstalban.

Ronig Carl war febr ergrimmt, als er am Morgen

feine Krone, fein Schwert und feine Gefangenen vermikte.

# 3mblftes Bild.

#### Gin Bettrennen mit Pferben.

Ronig Carl bekam Luft, das beste Pferd in seinem ganzen Lande kennen zu lernen, um ce für Roland zu kausen, damit dieser sich dann desto zuverlässiger dem Reinold widersesen könne, denn durch Ros Bapart war Reinold selbst dem mächtigen Roland überlegen. Der Ronig setze also die neue Krone, die er sich hatte machen lassen, zum Preise aus, für denjenigen, der mit seinem Pserde zuerst das Ziel erreichen wurde, er wollte demsenigen Ritter dann die Krone für den viers sachen Preis abkausen, dazu auch das Ros; auf diesem Wege hosste er das beste Ros zu erhalten.

Majegps und Reinold horten von diesem Turnjer, und sie machten sich alsbald mit den Brüdern auf den Weg nach Paris. Unterwegs aber verwandelte Males gys den Reinold in einen Jüngling von vierzehn bis funfzehn Jahren, so daß ihn Niemand erkennen mochte; eben so vertrieb er dem Rosse Bapart die schwarze Farbe und machte ihn zu einem großen und starken Schimmel: über welche Kunstsücke Reinolds Brüder sehr lachen mußten, denn sie erkannten selber ihren Bruder und das Ros Bapart nicht wieder. So zogen sie fort und kamen in Paris an, die Brüder aber blieben außerhalb der Stadt.

Als fie in der herberge abgestiegen waren, ging Mae leans in ben Stall und band Bapart ben einen Schen.

kei fest, so daß er nicht recht gehen konnte, dazu verswandelte er ihn auch so, daß er ein ganz durres und mageres Ansehn hatte. Der Wirth war hochlich daraber verwundert, und sagte schmählend zu Malegys: O du boser Geselle, der du dieses gute Roß also verdorben hast, ganz gewiß bist du Malegys und dein Geselle dore der verbannte Reinold, ich will gleich zum Könige gehn und es anzeigen. Als Reinold diese Worte horte, zog er sogleich sein Schwert und hieb dem verrätherischen Wirthe das Haupt ab.

Es war nun der Tag, an dem das Turnier gehalten werden sollte. Malegys ritt auf der andern Seite zur Stadt hinaus, und Reinold kam mit seinem durren und hinkenden Klepper auf den Turnierplan. Alle Ritter spotteten des Junglings und seines Pferdes, nur ein schalkhafter Knecht war unter ihnen, welcher sagte: wenn ich anders den Reinold je gesehen habe, so ist es dieser Jüngling, und dieses sein Roß muß Roß Bayart sein. Bayart, det diese Worte verstand und für seinen Herrn besorgt war, schlug von hinten aus, so daß der Knecht todt niedersiel. Die Ritter sagten: das Roß hat Recht gethan, warum hat er es also belogen?

Der Wettlauf nahm nun seinen Ansang, und die übrigen Ritter waren mit ihren Pferden schon weit vors aus; da loste Reinold dem Bayart heimlich den gebuns denen Schenkel, und von Stund an bekam das Pferd sein frisches und gesundes Aussehn wieder, und der Konig und sein ganzes Gefolge verwunderten sich über die Maas sen. Das Ros trieb nun ein Springens und Laufens, wie es fast noch nie gethan hatte, so daß es bald allen übrigen Pferden zuvorkam, worüber sich Reinold unger mein erfreute, denn er hatte eine große Begierde zu der

Krone. Als er endlich an das Ziel gekommen war, nahm er die Krone von dem Orte weg, wo sie aufgestellt war, speang mit dem Rosse in die Seine und schwamm behende an das jenseitige Ufer. König Carl war erstaunt und errschrocken, er rief dem Ritter nach, aber Reinold hatte drüben schon seinen Better Malegys gefunden und rief zurück: seht, ich bin Reinold, und dieses hier ift mein Ross Bayart, kein bekres giebt's in der ganzen Welt mit Lausen und Springen, es ist daher nur vergebene Muhr von Ew. Majestät, ein besseres aufsuchen zu wollen.

Konlg Carl erschraf hestig und bat ihn zuruckzusoms men, er wolle ihm und seinen Brüdern vergeben und ihnen Aemter ertheilen, darneben ihm die Krone für den vierzschen Werth mit Gold abkausen. Aber Reinold sagte: Ich traue Eure Majestät nicht so viel, überdies, was wollt Ihr mit einer Krone? Ihr seid ja ein Rostäuscher gesworden und dürft also keine Krone tragen. Mit diesen Worten ritt er mit der Krone fort, und keiner wagte es, in die Seine zu springen, weil sie Kunst des Zauberers Malegys fürchteten.

Die Bruder waren sehr erfreut, als sie den Reinold mit der kostbaren Krone ankommen sahn; aber Konig Carl war sehr betrubt, daß er nun auch seine zweite Krone verloren hatte, die er sich erst neu hatte machen lassen.

# Dreizehntes Bild.

Ronig Ivo ein Betrather.

Es nahte fich jest das Pfingstfest, an dem Ronig Carl immer feine Edie und Fürsten zu versammeln

plegter er mußte fich daher zu biefer Petertlickelt eine bene Krone verfertigen laffen, damit er in seinem Schmucke und dem schicklichen Glanze erscheinen konne. Dann lud er alle zum Feste ein, vorzüglich aber den Konig Ivo von Larragon. Als sie erschienen waren, wurde jeglichem sein Sis angewiesen, und eine übere aus schone Muste erklang; König Ivo aber as mit Konig Carl an einem besondern Lische, so daß ihm also dadurch eine große Ehre widersuhr.

Nachdem man die Safel aufgehoben hatte, nahm Carl den Konig Ivo bei der Hand, und beide gingen im Garten spazieren. Carl sagte: Mein Konig, es wird Euch bewußt sein, wie Guer Eidam meinen Sohn Carlmann erschlagen hat, es ist mir unmöglich, den Morder in meine Gewalt zu bekommen; so Ihr ihn mir aber ausliesern wollt mit seinen Brüdern, will ich Euch eine große Summe Goldes dafür verehren.

Ronig Ivo freute sich, als er diesen Borschlag horte, denn er liebte das Gold über die Maaßen, dazu so schmeichelte ihm das Bertrauen und die Freundschaft Ronig Carls, auch hatte er nun schon die treuen und redlichen Dienste der Heymons Kinder vergessen, so daß er dieserwegen den Handel einging, und die vier Brüsder ohne Wehr und Wassen nach Falkalon-zu liesern versprach. Hierauf umarmten sich beide Könige von Perzen, und Ivo zog sogleich nach Montalban, Carl aber schiefte viel Bolks nach Falkalon, um die Brüder gefangen zu nehmen, und sie sich todt oder lebendig überliesern zu lassen, damit die verdrüßlichen Händel ein Ende gewinnen möchten.

Reinold war mit seinen Brudern auf die Jagd gezogen, und er ritt nun mit ihnen nach seinem Schloffe Montathan zurud. Aber pishlich überfiel ihn eine große Araurigkeit, so baß er den Ropf sinken ließ, und gebackt und bekammert auf seinem Pferde sas. Die Brüder wurden besorgt und fragten ihn, was ihm sehle, daß er sich also in Gedanken verliere. Reinold antwortete: ach, meine lieben Brüder, ich kann es Ench nicht sagen, wie es geschieht, daß ich allen meinen Muth so pidzich versliere, so daß ich sagen mochte, mir ist wie einem schwaschen Greisen zu Sinne, der das Ende seines Lebens wünscht. Der Wald hier, in dem ich so ost gesagt habe, kömmt mir so sinster und traurig vor, ich freue mich auf nichts und fürchte innerlich ein Uebel, das uns bevorzssteht. — Die Brüder sagten: Du bist mübe, Reinold, denn wir haben den ganzen Tag gejagt.

Indem kamen sie aus dem Walde und Reinold ges wahrte viel Bolks auf den Zinnen seiner Burg. Heiliger Gott! rief er aus, wie viel Bolks seh ich da oben? Was mögen sie wollen, und wo mag mein Gemal und mein Better Malegys sein? Ein Bote kam ihnen entgegen und sagte ihnen, daß König Ivo auf dem Schlosse ware, worüber sich Reinold sehr erfreute, denn er gesdachte nicht, daß ihm sein Schwiegervater einen solchen Possen spielen könne.

Reinold wollte den König Ivo tuffen, aber diefer sagte: Laß das, mein Sohn, ich kann das Kuffen jest nicht vertragen, denn ich habe einen Fluß am Haupte. Reinold erkundigte, sich nun nach der Ursach seines Besssuchs, und Ivo sagte ihm, daß er bei König Carl gewesen ware, und zwischen ihm und den vier Brudern einen Friesden geschlossen hätte. Reinold freute sich sehr, als er diese Neuigkeit erfuhr, denn er wunschte nun endlich in

Sicherheit leben zu können; die andern Brüder aber seigen ein Mistranen in die Rede des Königs. Reia nold wollte mit tausend Mann aufbrechen, um doch einigen Schuß zu haben, wenn Carl gegen sein Wort handeln follte, aber Ivo sagte ihm, daß der Bertrag so gemacht wäre, daß sie ohne alle Wassen und baarfußig nach Falkalon auf Eseln reiten sollten, dann sollten sie vor König Carl auf die Kniee fallen und so würde er ihnen dann vergeben. Darüber wurde Reinold auch nachdenkalich und er antwortete: daß er darüber erst mit seinen Daussfrauen Clarisse, und mit-seinen Brüdern rathschlagenwolle; worüber Ivo erschraft, denn er sürchtete, daß ihm seine List nicht gelingen werde.

Clariffe fiel ihrem Gemal Reinold um ben Sals und weinte und beschwur ibn, daß er nicht wegreisen mochte, weil ihr ihr Berg irgend ein Unglud weiffage. Reinold fragte: Bas follte mir begegnen? Euer Bater hat einen auten Frieden geschloffen, und wir werden hinführe in aller Sicherheit leben fonnen. Ich , antwortete Clariffe, ich febe mobl, Ihr fennt meinen herrn Bater noch nicht, benn ich muß Euch fagen, er ift febr gelbgeizig und bat Euch gang gewiß an den Ronig Carl verrathen. hierauf wurde Reinold zornig und fagte: 3hr feid eine fehr folechte Tochter, daß Ihr alfo von Gurem leiblichen Bater reben burft, nein, nun will ich ihm um fo mehr vertrauen und tubnlich nach Falfalon ju Ronig Carl giebn; benn warum foll mich Ivo, mein zweiter Bater, verrathen? Sab' ich ihn boch von jeher nichts als lauter Gutes erwiesen und treue und redliche Dienfte geleiftet, bas wird er nicht alfo geschwinde vergeffen tonnen, baß er mich verrathen follte, will mich alfo ftraces auf ben Beg machen.

Clariffe murde fehr betrubt, da fie ihren herrn fo entschlossen sah; fie rief heimlich Ritfart zu fich und fagte: Ritfart, ich halte dafür, daß Euch allen Bieren großes Unglud begegnen wird, nimm deshalb diese vier Schwerter, aber laß meinen herrn Reinold nichts das von merten, darunter ist eins, Florenberg, das an Bore trefflichkeit seines Gleichen sucht.

Ritfart nahm bie Schwerter und verbarg fie unter feiner Rleibung, und nun zogen die Bruder aus auf vier Efeln und barfuß und in wollenen Hemden. Es war am fruhen Morgen, und Reinold sing an mit lauber Stimme ein Lied zu fingen, um sein trauriges Herzetwas zu erheitern, welches ihm aber sein Bruder, der betrübte Abelhart, heftig verwieß.

So jogen fie fort und tamen gen Falfalon. Schon In ber Reine faben fie viel Bolte fteben, bas bemaffe net war und auf fie wartete. Da wurde Reinold ber trabt und fagte: Ich, meine Bruber, ich febe nun wohl ein, daß uns mein Odwiegervater Jvo verrathen . bat, benn bort find viele gewaffnete Leute, die auf uns warten, bagu haben wir teine Ruftung und Baffen, auch tein Pferd als unfre Efel. Indem famen bie Reinde naber, und der Unführer der Schaar rennte mit feinem Speere voraus, um Reinold nieder ju ftechen, indem er rief: Ergieb Dich nun, ftolger Reinold, denn Dein Schwiegervater bat Dich um eine große Summe Goldes dem Ronige verfauft. Reinold ließ fich fcnell bon feinem Efel gur Seiten ab, aber ber Speer traf ibn bod, fo daß er'fur todt auf ber Erben lag. Dars aber wurden die Bruder fehr befummert, aber Reinold richtete fich bald wieder auf: da ging Mitfart gu ihm und gab ihm bas Schwert Florenberg in die Sand

und fagte: fieh, mein Bruder, das hat mir Deine Sante frau Clarisse zu unserm Schutze gegeben; gab auch den andern Brüdern jedem ein Schwert und behielt auch für sich eins. Als Reinold das Schwert sabe sagte er: O Bruder, nun ich meinen Florenberg in der Sand habe, bin ich voll guten Muthe, und ich will nicht mehr Reinold heißen, wenn ich alle diese fürchte.

Das Bolt war indessen mit seinen Ansührern aus geruckt, und es entstand ein blutiges Treffen; alle vier Brüder gebrauchten sich so tapfer, wie es nur je die größten helben haben thun können, vorzüglich aber Meinold, der mehr Thaten that, als sonst ein Mensch zu thun im Stande ist. So dauerte das Gemehol bis in die Nacht; da zogen die Brüder die harnische der Erschlagenen an und stiegen auf die Pferde.

2m Morgen erneuerte fich ber Rampf, und Brits fart murbe im Gebrange gefangen genommen, benn bas Werb war ihm unter bem Leibe zu Tobe gefommen. Eine Schaar führte den Gefangenen weg um ihn Ros nig Carln ju überliefern; Abelhart wurde es zuerft inne, daß ein Bruder fehle und fagte es dem Reinold; biefer wurde wuthend und brang barauf, daß man Writfart wieder frei machen muffe; aber Abelhart fagte: Lieber Bruber, es ist uns fur biefes mal unmöglich, wenn wir ihnen nachseben, wird uns die Menge umgingeln und überwältigen; immer noch beffer, daß ber eine verloren geht, als wir alle. Aber Reinold murbe gornig und fagte: Gollen wir es bulben, bag ein Bruder von uns gebenft werde? daß man nachber fage: febet, bas find die Bruder, die fo lange gegen Ronig Carl geftritten baben, und es doch am Ende haben leiden muffen, daß man einen von ihnen gebenft bat? Mein,

lieber will ich mein Leben baran fegen, benn farmahr, bas ware uns eine fehr schlechte Ehre.

Er ritt also durch das Gedränge und traf auf die Schaar, die seinen Bruder Wrisart wegsührte; der eine von ihnen sah sich um und sagte: seht, da kömmt Neisudd und geberdet sich nicht wie ein Mensch, sondern wie ein wahrer Teusel, lasset uns alle davon sliehen? Neinold kam herangesprengt und hieb die ersten nieder, die übrigen slohen, und so war Writsart wieder frei; worauf Neinold sagte: Bruder, ich habe Euch diesmas wieder frei gemacht, aber ich sage es Euch, es geschieht nicht wieder; warum lasset Ihr Euch so gar leichtlich sangen? Writsart sagte: Bruder Neinold, es war nicht meine Schuld, mein Pserd war todt, dazu so hatten sie mir im Handgemenge mein Schwert zerschlagen. Nun, es soll Euch sur diesmal vergeben sein, sagte Neinold; und so ritten sie wieder in den Kampf hinein.

Die Schlacht dauerte fort, aber es fam zu den Feine ben eine Berstärkung. Ritfart war schwer verwundet, und so mußte endlich Reinold mit seinen Brudern die Plucht ergreifen.

# Vierzehntes Bild.

Die Belagerung auf bem Berge.

Reinold nahm ben verwundeten Ritfart hinter fich aufs Pferd und er und die andern Bruder flohen auf einen nah gelegenen Berg. Derfelbe Berg war fehr hoch und fteil und ganz aus Marmorstein, und so beschaffen, daß nur immer ein Mann heraufgehn konnte. Bon oben warf Reinold nun mit gewaltigen Steinen herunter, so daß

Rof und Mann ftatb und Miemand fic bem Berne ju nabern getraute. Graf Calon, ber bas Beer anführte, fprach mit Ogier, ber gerne feinen bebrangten Berwandten beigeftanden hatte, menn ers gewagt batte, obne für einen Berrather angesehn zu werden. aina bem Berge naber, um mit Reinold Unterhandlungen ju pflegen und ibn ju fragen, ob er fich ergeben wolle, oder noch langer zu fechten gebächte : er rief bar ber binauf, daß Reinold mit Steinwurfen inne balten folle, er babe etwas mit ihm ju reben. Mis er oben tam, fab er, bag die andern brei Bruder auf ihren Rnicen lagen , und Gott um Gulfe anflebten , und bal Reinold nur noch allein wacker fei. Er rieth ibnen hierauf, den Berg nicht ju verlaffen und wing wieder fort, indem er fe in ben Ochus Gottes befahl.

Reinold batte auf Montalban einen Sangling que rudaelaffen, ber bie Biffenschaft verftand, in ben Stennen des Rirmaments bei ber Dacht zu lefen; biefer fand oben auf ber Burg und fab aus bem Laufe ber Gestiene, daß Reinold fich mit feinen Brubern in ber größten Gefahr befinde, und daß er auf einem Berge ber lagert fei, imgleichen, bag Ronig Jvo ibn um eine große Somme Goldes an Carl verrathen babe. Er lief for gleich au Malegns, um ce ibm angusagen; diefer fand toitig in ber Ruchen und ordnete ein Abendeffen an meil er glaubte, daß bie Bruder noch in diefer Racht wiedersehren murben. Da Malegns das Unglud borte, wollte er fich felber erstechen, so sehr war er in Ber smeistung; aber ber Jungling fagte: Malegye, mas follte Euch bas belfen, wenn 3br Guch umbrachtet? Suchet lieber Gure Bettern ju erretten, und nehmt beror bolben Rriegestnechte, mit Euch und fest Euch auch auf XIII. Banb.

sut gewaltige Ros Bavart. Malegys fand ben Nath gut, er foderte die Knechte auf und ging in den Stall, um auf Bavart zu steigen. Aber Bavart schlug und bis um sich, wollte Niemand aussteigen lassen, denn allein Neinold; Malegys aber erwischte einen Prügel, in der Meinung, das Noß mit Gewalt zu bezwingen, aber Bavart setzte sich auf die Hinterbeine und hätte den Malegys fast zerrissen, wenn er nicht schnell zurückz gesprungen wäre. Da wurde Malegys betrübt und sagte: O du schändliches Noßl willst du nun in der Noth deinen Herrn Neinold verlassen, der sich in Lexbensgesahr besindet? Raum hörte Bavart diese Worte, so ließ er sich demuthig auf seine Kniee nieder, so stieg Malegys auf und der Zug solgte ihm.

Oben auf bem Berge lagen nun bie vier Bermones tinder und waren von einer großen Macht belagert. Mitfart lag fcmer verwundet und tonnte fich nicht, aufrichten. Abelbart und Britfart maren auf ihren Rnicen und flebten gum barmbergigen Gott um Rettung und Sulfe, nur ber ftarte Reinold mar noch macter und munter und bielt ben Reind pon bem fteilen Berge jurur, indem er beständig große Felfensteine binunterwarf. Go verging ein Lag und eine lange Nacht und teine Bulfe mar fichtbar. Much ber machtige Reinold murde icon ermudet und alle Bruder maren in ihren Bergen tief betrubt, fo daß fie endlich beschloffen, fich au ergeben und ju fterben. Indem gewahrt Reinold in ber fernen Morgensonne einen Reiter und vertune bigte feinen Brubern: ach, theure Bruber, rief er aus. ich erfenne mein Rog Bapart und meinen Better Males gne. — Da erhoben fich Britfart und Abeihart von

den Rnieen und faben bin und erfannten ebenfalls bas Rog und seinen Reiter. Da wurden fie voll Muthe. und jauchzten und bantten Gott bem Berrn. Ritfart, ber alles gehort hatte, fagte: meine licben Bruber, ich bin febr fcmer verwundet, daß ich mich nicht burch eigene Rraft auf meine Beine ftellen fattn, ich bitte Euch, Ihr wollet mir aufhelfen, bamit ich boch auch ju meinem Trofte bas Rof Bapart gemahr merbe. Da hoben fie ihn auf und hielten ihn bruderlich in ihren Armen, und er fah ebenfalls bas Rog Bayart, worauf er fagte: 26! mich bunft, ich bin nun fcon gang gefund und von allen meinen Bunden genefen, feitdem ich biefes gute Rog gefehn. - Bapart aber machte fehr große Sprunge, um ju feinem herrn ju fommen, es marf mit einem gewaltigen Stoß ben Malegys ab, fentte bann vor Reinold feine Rnice und ließ ibn auf-Reigen.

Es entstand ein neues blutiges Gefecht, Reinold brachte den Grafen Calon um, und die Rriegsknechte, die Malegys gebracht hatten, hielten sich schr tapfer, so daß der Feind endlich die Flucht ergreisen mußte. Die Brüder waren ungemein erfreut und dankten Gott aus tiefem Berzen; aber Reinold schwur: den verräther rischen Konig Ivo mit dem Schwerte hinzurichten. Die ser aber hatte schon Nachricht erhalten, und war in ein Kloster gestohen, dort war er ein Monch geworz den, um seine Sunden abzubüßen.

Als Reinold zuruckfam auf Montalban, wollte er erst seine Hausfrau Clariffa nicht ansehn, weil ihr Baster ihn ohne Ursach verrathen habe. Aber sie verschne

ten fich bath und affen und tranfen, und Reinold gebachte der verlaufuen Thaten nicht mehr.

# Funfzehntes Bild.

Reinalbs Rampf mit Roland.

Roland mutde fehr zornig auf Ronig Jvo, daß er nun fein Bort boch nicht gehalten habe, Die Bruber auszuliefern; es war ihm lieb, baß fie auf die Art errettet maren, aber er wollte burchaus eine Rache an Ivo nehmen. Er jog baher mit ben Genoffen vor das Rlofter, in welches Jvo geftoben mar und hielt es belagert, in ber Meinung, Ivo aufzuhängen, fobald er ihn in feiner Gewalt haben murbe. 3vo vernahm die traurige Botichaft und ichrieb einen überaus flaglichen Brief an Reinold, feinen Odwiegerfobn, bag er ibm helfen mochte, weil er fonft eines ichmahlichen Sobes fterben muffe. Reinold wollte fich nichte um den Bers Clariffe, feine Sausfrau, faß mit råther fummern. ihrem jungften Sobnlein, bas fie Abelbart genennt batte, grade neben ibm, als biefer flagliche Brief ans fam, und fie weinte über das Unglud ihres Baters fo beftig und fo von Bergen, daß Reinold baburch über bie Maagen gerührt murde und fogleich feinen Sarnisch angog, und auf Bapart flieg, um den Berrather gu retten.

Als er vor das Kloster kam, war es schon erobert, und Roland machte eben Anstalt, den Konig' Ivo aufzuhängen. Reinold ritt schnell hinzu, nahm im zornigen Muthe seinen Schwiegernater hinter fich auf's Pferd und floh mit ihm davon. Roland verfolgte ihn, weit er feinen Raub nicht fahren laffen wollte, hatte aber fein so gutes Pferd als Bayart war, beshalb entfam ihm Reinold. Darüber wurde er fehr ergrimmt und schalt Reinold einen Verräther, und die beiden Ritter seten sich einen Lag fest, um ihre Sache auszukäms pfen.

Meinold brachte daher seinen Schwiegervater nach Montalban, nad wollte bann bald wieder zurück, weil er mit Roland einen Streit halten musse. Clariffe weinte sehr, als sie diese Nachricht hörte, benn Roland war ein Mann, ber, wenn er gepanzert war, weber von Schwert und Spies verwundet werden mochte. Aber Reinold ließ sich nicht irre machen und reiste ab.

Er bezeugte fich erst bemuthig gegen Roland, weil er ein Better war, da aber Roland troßig war, sagte er: Ihr mußt nicht etwa glauben, daß ich mich vor Euch fürchte, nein wahrlich nicht, und wenn gleich Eurer funse wären, und zog gleich seinen Harnisch an und stieg auf Bayart. Sie stießen heftig auf einander und mit solcher Gewalt, daß Roland sammt seinem Pferde zu Boden stürzte, welches ihm sonst noch in keinem Ram, pfe mit keinem Ritter begegnet war. Er erstannte selber darüber, und raffte sich wieder auf, aber die übrigen Genossen litten es nicht, daß der Rampf sortgesest wurde.

So ritt Reinold mit frohem Bergen nach Montals ban gurud, und Roland that eine Ballfarth jum beis ligen Jatob von Compostella.

# Gediebntes Bild.

#### Reinold errettet feinen Bruber Ritfart.

Als Roland von feiner Wallfahrt zurücklam, traf er in einem Walde ben Ritfart, der dort jagte. Rosland ritt auf ihn zu und sagte, daß er sich gefangen geben musse. Ritsart wollte sich ihm anfangs widers sesen, aber da ihm Roland versprach, ihn gegen Konig Carl zu schützen, so ergab er sich in sein Geleit und zog mit ihm nach Paris.

Malegys, der im Balde verborgent war, brachte diese Kundschaft sogleich den Brudern auf Montalban, sie machten sich bereit, Ritsart zu erlosen; Malegys aber ging nach Paris, um zu sehen, wie es mit Ritsart werden wurde.

Malegys tam als ein franker Pilgrimm mit gefcwollenem Bein und einem biden Bauche, bagu in einen rauben Mantel gehullt, gang alt und unansehne lich ju Ronig Carl und begehrte um Gotttes Barme bergigfeit willen eine Mahlgeit von ihm. Carl aber Schlug ibn berbe mit einem Stecken und fagte: ich traue feinem Dilgrimm mehr, feit mich Malegys betrogen bat. Da geberbete fich Malegns gar flaglich und fing ale ein franker Mann an ju weinen und ju schluchzen, so daß es Ronig. Carl wieder ges reute, daß er einen beiligen Pilgrimm geschlagen hatte, der noch überdies frank mar. Er ließ ihn also an einen Tisch niederseten und Speise und Trank reie chen, bazu bediente er ihn felbft, aus bemuthiger Reite. Malegne bachte in seinem schalthaften Sinne: ich follte bir mohl gerne beinen Schlag wieder vergelten; als ibm

Baber der Konig einen so schmachaften Bissen in den Mund steden wollte, ergriff er gar behende mit den Babnen dessen wollte, ergriff er gar behende mit den Babnen dessen Finger und dis ihn tüchtig. Der Konig setze sich vor Schmerzen abseits und sagte: Du schle mischer Pilgrimm, warum thust du mir also? Du hatz test mir beinahe den Daumen abgebissen, wenn ich dich hatte gewähren lassen. Malegys sagte: Berzeihen mir Ew. Majestat, ich war so gar sehr hungrig, daß ich nicht recht Acht darauf gab, ob es die Speise oder Euer Daumen war, daher geschah es ohne meinen Borsas.

Indem tam Roland mit bem gefangenen Ritfart in ben Saal; Ronig Carl war febr ergrimmt, als er ihn fab, und fcwur, ihn fogleich aufbangen gu laffen. Roland aber wollte es nicht zugeben, weil er ihm fiches res Bekit jugefagt hatte; eben fo maren auch bie abrigen Genoffen bagegen. Der Ronig fragte alle nach der Reihe berum, ob feiner es über fich nehmen wolle, ben Ritfart aufzuhängen, aber alle fchlugen es ab. Da that fich einer ber, genannt Rope von Ryvemont, der fagte, daß er es fich unterfteben wolle, wenn die Genoffen ibm alle angeloben wollten, deshalb feine Nache an ihm zu nehmen. Alle fagten es ibm zu. außer Daier, ber unmillig im Saale auf und abging. Der Ronig wurde ergrimmt, daß biefer es nicht auch versprechen wollte, gleich den andern; Ritfart fah indes ben Raleans in einer Ecte figen, er naberte fich bem Ogier und fagte: Ogier, gebt nur Guer Bort, benn ich febe bort Dalegns fiten, und fo tomme ich gewiß nicht an ben Galgen. Ogier gab alfo auch fein Berfprechen, und Carl feste nun ben Lag feft, an welchem Ritfart zu Kalfalon follte aufgehängt werben.

Malegys begab fich indeffen in großer Eile nach Montalban guruck, und fagte den Brüdern den Lag an, und tag fie fich ruften follten. Sie ritten also aus, und lagerten sich nahe bei in einem Walbe, von wo sie den Galgen genau sehen konnten. Sie stiegen ab und setzen sich in das Gras, wo Malegys ihnen die Geschichte erzählte, wie er dem Konig Carl in Finger gebiffen habe, und indem sie noch sprachen, überkel sie eine Schläfrigkeit, so daß sie alle einschliefen.

Der Bug mit Ritfart tam inbeffen gum Galgen, und Anne fpottete feiner und fagte, bag er nun weiter auf teine Bulfe ju boffen babe. Mitfart aber ichaute fich fehr betrübt nach feinen Beudern und Malegos und Bapart um, bag fie ibm helfen follten, und ba et feinen von ihnen allen gewahr ward, brach er in Thranen aus und ergab fich in fein Schickfal, benn fie foliefen alle im Balbe, außer Bapart, ber noch mum ter war. Co mußte nun Ritfart wie ein Berbrecher auf die Leiter fleigen, und als er fast oben war, fab. ibn Bavart aus bem Balbe beraus. Das Pferd fing ein großes Befdrei an und muthete und tobte fo lauge. bis Reinold aufwachte. Der fagte: Ei. bu bofer Schalf, das bin ich an dir ungewohnt, und wollte es Schlagen, aber ba fab er feinen Bruber oben beim Balgen nat febnell flieg er auf Bapart und weckte die abrigen, und alle rannten mit voller Gewalt aus bem Balde heraus. Reinold fching unter bas Bolt, fo bas fie flohen ober umtamen, und Rifart war wieder frei, nnt Rope ward genommen und an ben Galgen gehans gen, weil er fich unterftanden hatte, ben Ritfart aufglie bången.

Ritfart war fo froh und guten Bruths, daß er fich noch die Kustung des Nope anzog und auf sein Pferd kieg, um sich vom Konig Carl den versprochenen Lohn auszahlen zu lassen. Neinold mußte lachen, da er felsnen Bruder noch so gutes Muthes sah, er folgte ihm von ferne mit Malegys und den übrigen Brüdern.

Carl fab mit Daier grade aus bem Renfter, als fie in ber Berne einen Ritter über ben Dlan reiten faben, den fle fur Rope bielten. Carl mar febr erfreut, weil er glaubte, Ritfart fei nun gewiß und mahrhaftig gebangen, aber Ogier ward gornig und ging fort, um ibm entgegen zu reiten und mit ibm handgemein zu werben. Carl verfammelte feine Ritterfchaft, weil er fårchtete, bag Ogier ben Ripe umbringen murbe, ritten ibm also allesammt nach. Aber Ritfart gab fich bem Dafer ju erfennen, als fie jufammen tamen, und ber war nun zufrieden. Inbem tam Ronig Carl mit feinem Gefolge naber, und lobte ben vermeintlichen Rype, daß er fein Berfprechen fo mader ausgeführt habe. über wurde Ritfart zornig und fagte: ich bin nicht Rope, ber bangt am Galgen, fonbern Ritfart! und rennte mit feinem Speer auf Carl ju und gab ihm einen gus ten Stoß auf Die Bruft. Darüber wurde ein Gefecht und Reinold tam mit feinem Gefolge beran und alle wurden mit einander handgemein. Reinold fprang von Bapart und ergriff Ronig Carl und warf ihn hinter Rich auf's Pferd, in der Meinung, ihn mit fich nach Montalban gu nehmen. Ale die übrigen faben, baß Ronig Carl gefangen war, festen fie bem fluchtigen Bavart nach und bas Gefecht marb noch hisiger; Reis nold aber fab juruck und fab, daß feine Bruder mitten unter den Feinden tampften, er warf baber ben Ronig

Carl wieder von fich, so daß er weit in's Zelb hinein flog, und meinte, das herz im Leibe wäre ihm gesprungen; und so ritt Neinold wieder unter die Feinde und socht tuchtig, bis er seine Brüder salvirt hatte. Dann ritten fie alle nach Montalban.

# Siebzehntes Bild.

#### Runftftud bes Malegys.

Olivier war einst auf der Jagd und stand mit seinem Pferde auf einem hohen Berge. Da sah er unten nach dem Fluß hinunter und gewahrte einen Mann, der am Berge herum kroch, und Kräuter zu suchen schien; er gedachte gleich daran, daß es wohl Malegys sein könnte, ritt also hinunter und sagte ihm, daß er sich gefangen geben sollte. Malegys segte sich zur Wehre, aber Olivier schlug ihm das Schwert aus der Hand, und so mußte jener sich gefangen geben und dem Olivvier nach Paris solgen, zornig zwar, aber doch nachz gebend.

Konig Carl freute fich fehr, daß Malegns in seiner Gewalt sei, er wollte ihn sogleich ausbängen laffen, aber Malegns sagte: lasset mich noch bis Morgen leben, das ift nicht lange, und mir ist es lieber. Das glaub' ich, antwortete Carl, Du denkst vielleicht mir zu entwischen, aber diesmal soll es Dir nicht gelingen, deshalb kann ich Dich wohl bis morgen leben lassen, dann aber sollst Du dafür gestegst werden, daß Du mir neulich beinabe den Daumen abgebissen hätiest. — Wenn ich morgen hänge, antwortete Nalegns, so werd' ich nun wohl Ew.

Majefist nicht mehr beiffen. Das bent ich auch, ante wortete ber Ronig.

Es wurde zur Tafel geblasen und die Genossen sasen paarweise an kleinen Tischen; der Ronig aber speiste allein; worauf Malegys sagte: für alle diese-Herren ist gedeck, außer für mich nicht, ich denke, ich seige mich zu Ew. Majestät, so machen wir auch ein Paar. — On diese Schalk, antwortete Earl, darst Du noch so tose Meden sühren, ich dächte, Dir sollte die Lustigkeit wohl vergehn, da Du morgen sterben mußt. Aber die Reden des Malegys gesielen dem Roland, und er ließ den Malegys neben sich niedersetzen und sie afen und tranken mit einander. Malegys wurde immer lustiger und sang einige Lieder, wordber sich alle verwundern mußten, da er so balb sterben sollte. Aber Malegys trank immer sleißiger, und sang:

Soll' ich benn frehlich nicht sein? Schmedt mir boch Essen und Wein, Morgen ist lange nicht heut, Sterben hat boch seine Zeit, Icbermann thut es ja leid, Stirbt boch auch mancher noch heut.

Der Konig sagte: Du benkft Dich wohl vielleicht vom Galgen los zu singen, aber barin sollst Du Dich verrechnen, und sogleich ließ er ihn in einen festen Kerker führen und in Ketten legen und viel Eisen an die Füße binden, damit er durchaus nicht entlaufen konne. Gebt Ihr mich frei? sagte Malegys; gewiß nicht, antwortete ber Konig. Nun, so gebt nur gut auf mich Acht, resette barauf der Schalk, denn um Mitternacht benke ich Euch zu entlausen. Damit wird es nun wohl keine Noth haben, sagte der Konig und ließ die soften eisers

new Thiern boppett zuschließen, und die Genoffen mußten mit bloßen Schwertern die Nacht hindurch vor dem Gefängniffe Bache halten; meinte der Konig, er folle ihm nun gewiß nicht entrinnen.

Aber um Mitternacht schüttelte Malegys die Schlöser fer von Sch und die Eisen fielen ihm von den Fagen; darauf machte er durch seine Kunft die Schlösser und die eisernen Thuren auf und machte, daß die Genossen in einen festen Schlaf sielen und einer über dem ans dern lag. Worauf er ihre Schwerter und vieles toste bares Getäthe mit sich nahm und so schwer beladen nach Montalban eilte. Neinold war sehr erfreut, daß er die zwolf kostvarsen Schwerter in seiner Gemalt habe.

Am Morgen wollte König Carl ben Malegys jum Tobe führen lassen, stand beshalb ziemlich früh anst Da fand er die Genossen schlafend, wie einer über dem andern lag, auch waren ihnen die Schwerter gestohlen und alle Thuren offen, und kein Malegys im Kerfer, aber die Ketten und das Eisen war drin geblieben, worauf König Carl sehr erbost wurde und einen Sid that, er wolle Montalban belagern und mit eigner Hand die Schwerter erobern.

### Achtzehntes Bild.

Montalban belagert; Frau Ana folieft einen Frieben.

Ronig Carl brachte nun eine große Macht zusams men und zog mit allen seinen Genossen vor Montalban und hielt es belagert. Noland mußte hincingehn und die Festung auffodern, baß sie fich auf Gnade und Uns

gnade eigeben folle; aber Reivold wollte bas nicht thun, fich aber ergeben, wenn Konig Cart ihm Berzeihung und Sicherheit verspräche. Das aber wollte Konig Carl wieder nicht eingehn, und so dauerte der Krieg wieder einige Jahre hintereinander, und ward auf eine blutige Art fortgesthet, so daß auf beiden Seiten viele Lente tobt blieben.

In einer Schlacht fach Reinold den König vom — Pferbe und hatte ihn gefangen genommen, wenn ihm die Genossen nicht errettet hanen; aber an demfelben Tage wurde Malegys entwassnet, und für einen Gefangenen in das Lager des Beindes geführt. Der König wollte ihn am folgenden Morgen hinrichten lassen.

In der Nacht aber brauchte Malegns feine Aunft und ging vor das Bett des Königs und sagte zu ihmt Ew. Majestät, Reinold hat gebeten, daß wir beide zu ihm kommen sollen. Der König war bezandert und antwortete: Schon gut, ich wünsche nur, wir wären erst unterwegs. Darauf nahm Malegns den schlasen den König auf seine Schultern und trug ihn so gen Montalban. Dort legten ihn die Brüder in ein köste liches Bette und warteten dann, die er auswachen wurde.

Der Konig war sehr verwundert und erschraf hestig, als er alle seine Feinde um sein Bette sehen sah. Reinold vedete ihn an, er möchte ihm verzeihen und er wollte ihn sogleich freilassen und ihm mit seinen Brukbern dienen. Aber König Carl wollte nicht nachgeben, so viel gute Worte ihn auch Reinold gab, wordbeg Ritsart ergrimmte und sein Schwert zog, und den König umbringen wollte; aber Reinold hielt ihn zurück und sagte: Das sei serne von Dir, Bruder, das Bu unfern König umbringen solltest. Alle Brüder baten

brauf und auch Malegos; aber Carl bestand auf seinem stolzen Sinn, daß sie sich ihm alle auf Gnade und Uns gnade ergeben follten. So viel wollte aber Reinold dem Ranige auch nicht trauen, er ließ ihn daher-frei in sein Lager zuruck, aber der Krieg ward immer noch mit großer Buth fortgeset, obgleich alle Genossen, insonderheit der Bischof Lurpin, für Reinold baten.

Das Schloß Montalban war so fest, daß es der Feind durchaus nicht einnehmen konnte, aber der Proviant war den Belagerten ganzlich zu Ende gegangen, so daß sie in die größte Noth geriethen. Alle übrigen Pferde waren schon verzehrt, Reinold war in der größten Berzweissung und rief: Nun muß Bayart sterben. Er ging mit einem Messer in den Stall, um das Roß todt zu stechen; aber sein Bruder Abelhart folgte ihm und hielt ihn zurück und bat für das treue Roß. Bayart selbst siel demuthig auf seine Aniee, als wenn er um sein Leben bitten wollte. Darüber wurde Neinold sehr gerührt, so daß er weinte und ließ dem Bayart Gnade widersabren.

Turpin horte von dem großen Mangel, der in der Bestung herrschte und wurde sehr darüber betrübt, daß seine Berwandten solche Noth leiden sollten. Er verswochte daher den Roland dahin, daß er beim nächsten Angriff sich die Shre ausbat den Bortrab anzusühren, und als das geschah, schaffte er den Brüdern wieder eine große Menge Proviants in die Vestung. So bekam auch Banart wieder viel Futter und wurde wieder so start als er nur je gewesen war.

Aber Reinold fah ein, daß er sich am Ende nicht gut auf Montalban wurde halten konnen, weil der Proviant immer schnell verzehrt war; er beschloß daber, sich mit seinen Brudern nach seiner Burg Ardane zu begeben, weil er fich bort beffer schirmen konne. Er ließ also Bapart zu einer heimlichen Pforte hinausbringen; bort stiegen alle Bruder auf und ritten schnell nach Arebane. Malegne begab sich auf sein festes Castell.

Ale Konig Carl diese Nachricht gehört hatte, jog er mit seiner Macht vor Ardane und hielt es belagert, benn es war sein ernstlicher Wille, die Brüder in seine Gewalt ju bekommen. Der Streit wurde heftig forts gesetzt und es blieb viel Wolf und viele Nitter. Am Ende kam Neinold auch hier in sehr bedrängte Umstände und er sah ein, daß er sich mit der Zeit wurde ergeben mussen.

Aber feine Mutter Fran Apa fam mit einem großen Gefolge in bas Lager ihres Brubers, Ronigs Carl, um fur ibre Gobne ju bitten. Sie ließ fich vor ibm auf die Kniee nieder und weinte heftig und bat um bas Les ben ihrer Rinder, und bag er fich mochte rubren laffen. Ronig Carl hatte feine Schwester in fo langer Beit nicht gefehn, dazu fo rührte ihn ihr Knien und ihre bitterlichen Thranen, fo bag er ibr verfprach, einen gus ten Frieden ju machen und alles ju pergeffen, wenn bie Sohne ihm das Rog Bapart in die Bande liefern wolls ten, bamit ju fchalten wie er Luft hatte, weil es ibm gas ju großen Schaben gethan habe. Grau Iba mar von Bergen frah und ging fogleich in die Bestung gu ibren Rindern, ihnen die Botschaft anzusagen. Abelbart feste fich bagegen, daß man bas Rog ausliefern follte; aber Reinald fagte: wir wollen es thun, lieben Bruder, wie mogen vielleicht fur bas Rog auch Gnabe erlangen.

Und fo war benn nach einem langen Rriege ber Griebe geschloffen.

#### Reunzehntes Bifd.

Das Ros Bayart wird extrants.

Die Braber fielen im Brifenn ihrer Mutter bem Ronige zu Ruße, er bob fle anabig auf und alla maren febr erfreut, befondere ibre Mutter Apa. Sierauf nabm Reinold bas Rog Bapart und gab es in die Sande Carls. Der Konig ließ ihm fogleich zwel Dubifieine an ben Sals binben, und es, wie er gelobt hatte, von ber großen Brude in's Baffer fturgen. Bapart fank unter, fam aber bald wieder in die Bobe und fah nach feinem Berrn Reinold; bann arbeitete er fich mit Schwims men an's Ufer, fchlug die Dablifteine von fich und ging an Reinold und liebtofete ihm. Der Ronig fagte: Reis nold, gebt mir bas Rog juruch; Reinold nahm es, und gab es bem Ronige, ber ließ ihm zwei Dahhfteine an ben Sals benten und an jedem Ruße einen und fo murbe es von neuem in das Whffer geworfen. Es fant wie ber unter, fam aber bald wieder oben, fah Reinold an, flieg an's Ufer und fchlug alle Steine von fich, fo bas fich alle über bie Starte Baparts verwundern mußten. Banart ftand wieder bei Reinold und liebtofte ihm, wie auvor, wodurch Reinold fehr gerührt mar. Abelhart fagte: Bruder, verflucht mußt Du fein, wenn Dn bas Rof wieder aus Deiner Sand giebst! D Bapart, wird Die nun fo gelohnt, bag bu beinen herrn und und alle fo oft errettet haft? Aber Reinold fagte: Bruder, follt' ich um des Roffes willen die Gunft bes Konigs verscherzen? nahm Bapart-wieder und übergab ihn bem Ronige mit ben Worten: Wenn bas Rog noch einmal wieder tommt, fann ich es Em. Majeftat nicht mieber fangen, benn es geht meinen herzen gar ju nabe. Da

wurden dem Gapart wiedet zwei Mubisteine an den Hals gebunden und an jedem Zuß zwei, und er wurde zum brittenmal von der Brücke hinuntergestützt. Neinold aber mußte fortgebn, damit ihn das Noß nicht wieder siede und dadurch neue Kraft bekame. Dapart blieb diesmal länget unter Wasser, dann kam er aber doch wieder mit dem Kopfe hervor und streckte ihn weit von sicher mit dem Kopfe hervor und streckte ihn weit von sicher nirgends gewahr werden konnte, verließen ihn nach und nach die Kräfte, er sant unter und kam nicht wieder ans Tageslicht.

Alle Bruber weinten und Reinold wat im innersten Herzen betrübt; er verschwor es, Zeit seines Lebens wieber Sporen an den Füßen zu tragen, oder ein ander Pseto zu besteigen, zugleich wollte er das ganze Ritterleben aufgeben. Die Brüder blieben bei Hofe, er aber ging nach Montalban, wo er seiner Hausfrauen Clarisse den Lod Banarts erzählte; sie siel in Ohnmacht, als sie diese Nachricht horte, wurde aber daburch wieder etwas getröstet, das die Brüder num völlig mit König Carl ausgesihnt wären. Hierauf schug Reinold seinen älter sten Sohn Emmrich zum Ritter und gab ihm die Beste Montalban, auch den übrigen Sohnen schenkte er Land und Leute, dann küste er sie alle nach der Reihe und verließ sie in der dunkeln Nacht.

# 3mangigftes Bilb.

#### Reinold ein Gremit.

Reinold empfand die Sitelfeit alles menfchlichen Ereisbens, begab fich deshalb in einen abgelegenen witten XIII. Band.

Bald, weil ibm die gange Belt nunmehr guwiber war. Da traf er einen Ginfledler, von dem lernte er das eres mitifche Leben und brachte fo feine Zeit mit frommen Gebeten und ftillen Betrachtungen' ju. Menthalben ließ man Reinold suchen, man fand ihn aber nirgends, bis er nach einigen Jahren wieder freiwillig hervorfam. weil er gern feinen Bater Bepmon fcbn wollte und feine Mutter, Bruder und Rinder, in Summa, die Seinigen, die ibm theuer maren. Dann ging er wieder in seinen Wald jurud und führte fein ftilles Leben weiter und that Bufe fur die mannichfaltigen Gunden, die er jes mals im Laufe feines Lebens begangen hatte. - Dann lebte er noch lange in ber Ginfamfeit und fam aus feinem Balbe in die Belt, um feine Frounde ju febn. und nach vielen Jahren ftarb er als ein frommer Balde bruder, als Roland icon bei Ronceval gefallen mar und Carl gestorben und fein Bater tobt, und viele ber Belden fich gerftreut und verloren batten.

Und hier endigt fich die hiftorie von Reinold und ben übrigen Seymons Kindern.

Sehr munderbare hiftorie

Meluf'ina.

.- In drei Abtheilungen.

1 8 0 0.

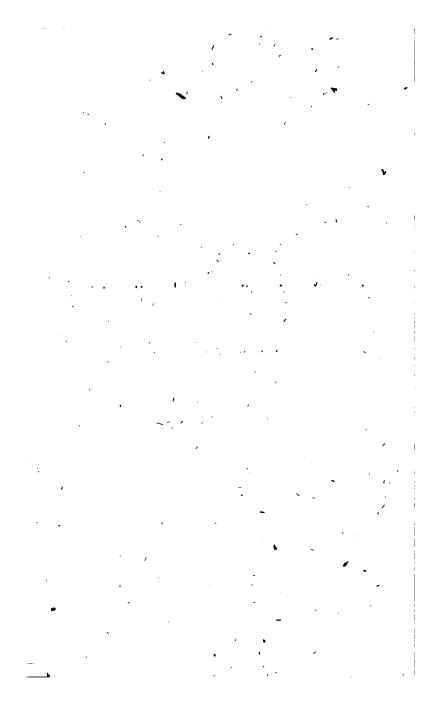

# Erfte Abtheilung.

Wie oftmale durch Gunft der Frauen Manner zu hohem Glad und Shre gelangt find, davon findet man in der Geschichte viele Beispiele, unter andern auch in folgender sehr wunderbaren historie, die vielen nur ein Mahrchen dunten mochte, weil einige Umftande zusammen treffen, die fast an das Unwahrscheinliche granzen.

In alten Zeiten lebte in Frankreich ein Graf von Fork, or hatte viele Rinder, war arm und lebte in einem anmubigen Balde. Diefer Graf hatte viele Noth seine Ainder abelich und nach ihrem Stande zu erziehn, weil es ihm am Bermdgen sehlte. Sonderlich that ihm dieses um seinen jungsten Sohn Neymund leid, der schon fruh ein hochstrebendes Gemuth in sich spuren ließ, denn er sprach am liebsten von Nittern, die sich durch wunders dare Begebenheiten und große Thaten und den höchsten. Shren empor geschwungen hatten, auch ließ er, sich vom Bater gern alte Geschichten erzählen, von soll chen Leuten, die aus Armuth Fürsten und Könige geworden und wünschte sich ein gleiches Schicksal. Darüber wurde der Bater oft betrübt und sührte ihm zu Gemüth, daß es nicht mehr die Zeit sei, an detlei

Bunderwerfe zu glauben und er möchte sich nur fruh in seinen beschränkten Stand finden lernen. Reymund aber sagte: lieber Herr Bater, es ist noch nicht aller Tage Abend, so können wir auch nicht wissen, was aus mir noch werden möchte. Worauf der Bater antworstete: Nun, Gott möge Dich segnen, mein Kind, denn ich sehe wohl, Dein Sinn sieht nach hohen Dingen.

Dicht weit vom Balbe hatte ber Graf Emmerich feine großen, weitlauftigen und reichen Guter; Diefer war ber Mutter Bruber bes armen Grafen von Rorft und alfo fein naber Better und Bermandter. Diefer Berr war neben feinem Reichthum in vielen Biffen. schaften wohlerfahren, sonderlich in der Runft der Aftros nomie, benn er wußte alle Abtheilungen bes Sabre, Mondwechsel, auch Sonnen, und Mondfinfteriffe, konnte alles daraus mahrfagen und die schwersten Reche nungen machen: auch war ihm burch aftrologische Beis. belt bas Rirmament mit feinen Sternen nur wie ein lieber Areund, ben er um Rath fragen burfte; wafte auch genau anzugeben, mo bie Maneten fanden und wann fle auf und wann fle untergebn, in Summa er war von allen Leuten im Lande wegen feiner Rennts miffe und großen Reichthums fehr hochgeachtet. Diefer Mann hatte nur zwei Rinder, einen Sohn, welcher Bertram hieß, und eine Tochter. Er rechnete mit feis ner Runft aus, und wußte es auch ichen vorher, daß seinem armen Better, bem Grafen von Rorft, Die Ergiehung feiner vielen Rinder jur Laft falle, nahm Ach alfo in feinem großmathigen Bergen vor, eins bavon zu fich zu nehmen. Machte also ein großes Gaftmahl und lub bagut auch feinen hetern Better ein, ber auch

mit drei von seinen Sohnen kam, unter welchen fich Remnund, der jungke, befand. Graf Emmerich sah, daß sich alle höslich betrngen und alle in guter Kleidung zu ihm kamen und war damit sehr zufrieden. Wah, rend der Mahlzeit warf er eine besondre Liebe auf Repemand, der sehr geschickt und artig sein Hallein beim Beten vor das Gesicht zu halten wußte, wie wohl die andern sich auch andächtig bezeigten, nachher zierlich und sauber aß, seinem Herrn Better in allen Dingen auswartete und sich überhanpt als ein seiner Gesell betrug.

Rachbem alle abgesveift batten, 'aingen ber Geaf Emmerich und Graf Forst beiseit und Emmerich sagte au feinem Better : ich bante Gud vielmale, mein berr Better, daß 3hr ju meinem Gaftgebot habt erfcheinen wollen, auch alle fo hoffich und in neuen Rleibern gekommen seid, welches suchen werde, bei einer andern Gelegenheit zu vergelten. Ihr habt außerbem viele und madre Kinder, und viele mobierzogene Rinder befigen, ift von je an fur einen Gegen bes himmels gerechnet worden; doch giebt es einen Fall, wo man fich lieber beren einige mit Freuden abthun mochte, wenn man namtich febr viele bat und fich felber babei in Ars muth befindet, benn alebenn muffen die Rindlein ber ibnen zufommenden Erziehung entbebren, woburch fie nicht nur tein Bennogen, welches nicht sonderlich juachten, befommen, fonbern felbft: ihren gutunftigen guten und ingendhaften Lebenswandel verlieren. biefes übrigens nicht von Euch, herr Better, gefagt baben, benn mir ift nicht unbetannt, daß einem fo verftandigen Danne fall alles moalich gu machen ift, mie Ihr es denn auch mit der That beweiset; wollte Euch

dennoch hoflichst und inftandigst um Ener jungkas Sohnlein Neymundi geheten haben, mir solchen zur Erziehung zu überlassen, denn er hat mir doch gar prartlich gedunkt, sowohl mit Beten, als sambern Munde wischen, auch allem übrigen gottgefälligen Betragen, will ihn wie meinen eignen Gohn halten, ihm anch Bermdaen binterlassen.

Als der Graf pon Forst diese Rede feines herrn Bettern verstanden hatte, überkam er eine große Frende und autwortete; mein Herr, Ener ables herz, wie Eure weltbekannte große Wissenschaft leuchten gleich sehr aus dem, was Ihr gesegt, herfür, und so geschicht es denn auch zu meiner größten Zufriedenheit, daß ich Euch mein jüngses Sohnlein, den Repmund, ob er mir gleich das allerliebste Kind, übergebe und qualiefere, denn bei mir hat er, wie Ihr wist, kein großes Gidel zu hofe sen, darum will ich ihm mit meiner väterlichen Liebe nicht im Wege stehn. Nehmt ihn hin, und möge er Euch nur am lesten Lage noch eben so gut gefallen, als am ersten, möge er in der Gottessfurcht auswachsen, damit Euch Eure Wohlthätigkeit und Liebe zu ihm nicht dermaleinst gereut.

So gaben fie fich die Dande und waren mit eins ander einverstanden. Der Repmund wurde von dem Dandel unterrichtet und weinte viel, welches dem Grafen Emmerich wieder sehr gefiel, well er darans seine Liebe jum Bater erkannte und sich auch dergleichen versprechen durfte. Endlich schieden sie und der Graf von Forst veiße nach seinem Balbe jurich.

Der Nemnund war von nun an immer in Gefelle fchaft feines herrn Betters, ben Errafen Smmerich, bei dem er alle ablichen Sitten, anch reiten und ftechen

teente. Der Graf war ihm megen seiner Lugenden sa jugethan, daß er ihn fast seinem Sohne vorzog, wors aber dieser aber auch nicht neldisch war, weil Remund ihm höslich und freundlich begegnete, und überhaupt der Liebling des ganzen Hauses wurde. Wo er konnte, diente er jedermann, dabei war er niemals troßig und hochmuthig, mit keinem zänkisch, sondern immer nachs gebend. So wuche er auf und der junge Graf Bers tram war mit ihm von einem Alter.

Graf Emmerich mar ein großer Freund von der Bagd und Renmund mußte ihn faft immer auf allen feinen Bagen begleiten. Go maren fie auch eines Las nes mit großer Gefellichaft in den Wald hinaus gezos gen, mit Jagern und hunden und allem Bubebor. Co fam ein wilbes Schwein baber, bas fie alebalb niederlegen wollten, Diefes aber haute viele von ben hunden gu Schanden, eilte wieber fott und fgog bie gange Sagdgefellichaft nach fich in ben Balb, fo bag der Graf und Renmund allein gurud blieben. Es mar fcon Monbichein und Racht in demfelben Balbe und nicht lange mabrte es, fo waren fie verirrt, Renmond ju feinem herrn Better fagte: mir find in ber Racht von unfern Leuten gefommen, haben auch bie hunde verloren, und felber verirrt, barum mare ce wohl aut, einen Ort zu finden, mo wir unterfommen mochten. Borauf ber Graf jur Antwort gab: rathest mohl, tonnen wir es doch versuchen, denn der Dimmel ift geffirnt und der Mond icheint belle genug. Parauf ritten fie im Solze bin und ber, um einen ges raden Beg ju finden, fanden ihn aber nicht und wur, Den verbruglich; endlich geriethen fie auf eine fcone Strafe und Remund fagte: diefes durfte mobl bic

Strafe nach unferm Schloffe fein; jest wollen wir mur einige von unfern Leuten auffuchen, die die Wege bef, fer kennen: worauf der Graf mit den Worten erwie derte: es kann fein, ich will Deinem Nathe folgen.

Indem sie noch so ritten, betrachtete der Graf mit Ausmerksamkeit das Gestirn am himmel, seufzte bei sich und sprach: O Gott, wie sind doch deine Bunder so groß und mannichfaltig, wie hast Du die Natur in solcher Gestalt zugerichtet und wie magst Du es zulassen; daß ein Mann durch seine Missethat zu so, großem zeitzlichen Gluck und hohen Ehren gelangen möge? Romm hieher, mein Sohn, suhr er gegen Neymund fort, und betrachte einmal die Gestalt des himmels, sieh jenen röthlichen Stern, der herauf tommt und sich dem weizsen nähert, sie machen zusammen ein wunderliches Licht und seltne Stellung und bedeuten, daß in dieser Stunde ein undantbarer Diener seinen Herrn und Wohlsthäter erschlägt, und badurch zu allem zeitlichen Glücke gelangt.

Wie ift biefes moglich, antwortete Reymund, bag. Ihr es aus ben Gestirnen ertennen-mogt?

Die Natur, sagte Emmerich, ist wunderseltsam mann nichfaltig und auch wieder sehr einsach, der Simmel ift ein Spiegel der Erde, die Erde des himmels, ja ein jedes Ding spiegelt sich im andern wieder, erschafft jenes und wied erschaffen, dieselben Kräfte in vielen Gestalten, dieselben Bildungen aus verschiedenen Kräften, wie tausend Strome die durcheinander sließen, sich verzwirren und in schoner Ordnung regieren, wie tausend Geister, die sich spielend einer im andern bewegen und so die Welt im Wechsel darstellen und festhalten; mir und meinesgleichen ist die Kunst gegeben, den Ab-

grund an der Sobe des Firmamentes zu erkennen, ich finde die Gestirne in mir und im Abgrunde wieder, uns ser herz zieht die Liebe der Geister an fich und so mas gen wir im großen Spiegel Vergangenes und Kunftis ges wahrnehmen.

Diefes ift zu verwundern, fagte Reymund; worauf fe weiter ritten und ein Feuer fanden, bas bie Birten im Solze angegundet hatten. Gie fliegen von den Pfers ben ab, suchten Bolg zusammen und legten es auf bas Remer, weil es in der Dacht fehr talt war, um fich an ber Rlamme ju marmen. Als fie noch damit beschäfe . tigt maren, fich ju marmen, horten fie burch bas bolg etwas fommen, mithin ergriff Renmund fein Schwert, und ber Graf feinen Spieß, und fie fonnten nicht bamit geschwinde genug fein, benn es fam ein großes Ochwein, flopfete mit seinen Bahnen an ben Baumen und fcnaus bete fehr. Da Schrie Renmund feinem Better ju und fprach: O herr Better, icont Guer Leben und fteigt lieber in aller Gile einen Baum hinauf. Der Graf aber that diefes nicht, fondern fagte: Solches ift mir noch nie vorkommen noch widerfahren, foll mir auch, wenn es Gott will, niemals furgehalten noch bewiesen werden, daß ich vor einem Schweine fo fchandlich fliebe, ober mich auf die Baume begebe. Dem Reymund that es Leid, daß fein auter Rath nicht befolgt murbe: der Graf hielt hierauf den Spieg vor, das Schwein lief daran, folug aber ben Stich ab, indem es fich nur wenig verwifnbete, und ben Grafen gur Erben, nieberwarf. Darauf nahm Reymund feines herrn Bets ters Spief. wollte bamit bas Schwein nieberlegen, fehlte aber und fließ damit in feines herrn Bettere Leib; jog ihn aber gleich wieder heraus und brachte bas

Schwein um, tehete fich wieber zu feinem herrn Betster, fand ihn in Tobesnothen liegen und fah, wie er alsbald verschied.

Wie nun Renmund das jammerliche Unglud, fo er angerichtet, recht bedachte, fing er eine laute und bittere Rlage an, raufte seine Haare aus, rang die Hande und weinte von Herzen, indem er ausrief:

Ach Gine! wie haft Du mich fo arg belogen, Reich machft Du arm, und Arme oft zu Reichen, Dem magft Du Troft, bem andern Jammer reichen, Dem bift Du Feind, und jenem bort gewogen.

Bos Glud! welch Leid haft Du mir zugewogen? Ift noch ein Jammer meinem zu vergleichen? Dug fo ber eble Better mein erbleichen? Bollt' ihn erretten, wurde schlimm betrogen.

3ch fließ ihn undankbar in fein Berberben, Das Auge mußte, fo die Sand auch fehlen, Der eigne Speer von feinem Blut gerothet;

Denn fo wird ber Berbacht mich ewig qualen, Ich habe gar mit Borfat ihn getobtet.

So klagte er in der Racht und alle feine Sinne kamen in Berwirsung, er mußte nicht mehr, ob er die Mordthat mit Fleiß begangen hatte, und klagte fich felber auf das harteste an. Dann sette er sich in Leid und Betrubnis mieder auf sein Pferd, wußte nicht woohin und ließ es ohne Lenkung und Fahrung freiwillig dahin gehn, wohin es nur wollte.

Es befand fich ein Brunnen im Balbe, auf einem schonen freien Plat, der aus einem Felsen entsprang und den man gewöhnlich nur den Waldbrunnen nannte; hieber ging das Pferd mit Reymund, und beim Brun, nen standen drei schone Jungfrauen, die aber Reymund in seiner tiefen Betrübnis nicht bemerkte. Die jüngste und schönste von den dreien ging ihm entgegen, und sagte: nie ist mir eln solcher Ritter vorgesommen, der vor Damen vorbei reitet, ohne sie anzureden. Reymund aber trieb sein Rlagen und Jammern weiter, so daß er gar nicht horte, was sie sagte, worauf sie das Pferd beim Ingel sing und sprach: Ihr mußt wohl nicht aus adelichem Blute sein, denn sonst wärdet Ihr uns nicht so stillschweigend vorüber reiten.

Nan erwachte Neymund erst aus seiner Betäubung und erschrat, als er ein so schones Franzeln vor sich sah: er wußte nicht, war er lebend oder todt, oder war sie ein Gespenst, oder ein Frausein. Er stieg aber als bald mit der größten Behendigkeit von Pferde herunter und, sagte: ich bitte, Ihr wollet mir verzeihen, denn ich bin wohl ein Nitter und aus adelichem Blut, aber meine Ungläcksfälle haben mich dermaßen erschüttert, daß ich vor tiesster Betrübniß Artigkeit gegen Damen aus den Augen zu sesen mich genothigt sehe.

Sie antwortete: lieber Repmund, Euer Rlagen und Euer Unglud thun mir fehr leid. Wordber er fich verswunderte, daß sie seinen Ramen wuste und sagte: Wie tonnt Ihr doch meinen Namen wissen, da ich Euch nicht tenne? Wie ist es denn moglich, daß Ihr Euch mit dieser großen Schonheit, eblem Leide und trefflichen Angesichte hier allein im Walde befindet? Und wie tommt ce, daß mir mein Gemuth sagt, es wurde mir

durch Ench einiger Troft zukommen, sa daß ich schon, indem ich mit Such rede, den suben Klang der Stimme von diesen holdseligen Lippen vernehme, in zauberischer Giegenwart Eurer Lieblichkeit, meine Leiden gelindert fühle?

Das Fraulein sagte hierauf: theurer Neymund, habt Ihr gleich Euren Herrn Better und das Schwein umgebracht, und seid dadurch in große Noth gerathen, so ist dieses doch gegen Euren Willen geschehn und ich sage Euch hiermit, daß Euch Gidc, Nelchthum und Racht wird zu Theil werden, wie noch keinem semals in Eurer Familie geschah, denn was Euer Herr Better, geweissagt hat, das muß an Euch selber in Ersüllung, gehn und es wird auch mit gottlicher Hulfe vollbracht werden.

Wie Neymund horte, daß sie von gottlicher Sulfe sprach, wurde er noch beherzter, weil er nun glaubte, daß das Fräulein kein Gespenst, auch keine heidin, sondern eine Christin sei, und sagte daher: aber mein schonstes Fräulein, wie wist Ihr doch meinen Namen, oder welch ein Ungluck mir begegnet ist, da ich Euch vorher niemals mit Augen gesehn habe, denn Ihr wart nicht zugegen, als das Ungluck geschah, noch habe ich Euch vorher semals bemerken können.

Sie fagte: troftet Euch nur und seid allerdings unbertummert, benn ich bin eben diejenige, durch welche das in Erfüllung gehn muß, was Euer Herr Better kurz vor seinem Tode geweissagt hat: zweifelt auch nicht daran, daß ich eine gute Christin sei, wie ich denn in der That merke, daß Ihr daran zweifelt, denn ich glaube alles, was einem guten Christen zu glauben zukommt, als daß Christus für unser heil gestorben und an das bit-

tre Kreuz genagek ift, daß er nach dreien Lagen aufers ftanden, item, daß er der eingeborne Sohn Gottes ift, und so weiter, gen himmel gefahren, nebst allen Dingen, die zu unsrer heiligen Religion gehoren. Darum vertraut mir nur, und Ihr sollt so weise, reich und machtig werden, wie es noch keiner je in Eurem Geschlechte gewesen ist.

Als Reymund dies gehort hatte, bekam er seinen Muth und auch seine Farbe wieder, denn alle Zweisel waren nun bei ihm verschwunden; et antwortete daher: holdscligstes und schönstes Ftäulein, nunmehr bin ich bereit, alles das zu thun, was Ihr mir gebieten were det, denn ich sehe wohl, daß es eine Schickung Gottes ist, und nichts anders: darum sagt mir nur, was ich thun soll, und wenn es nicht mein Vermögen oder meine Kräfte übersteigt, soll es gewiß in Erfüllung ges sest werden.

Borauf das Fraulein antwortete: Reymund, Ihr sollt mir schwören, daß Ihr mich jum ehelichen Gemal nehmen wollt, aber an keinem Sonnabend weder nach mir fragen durft, noch Euch sonst um mich bekums mern, sondern diesen Tag muß ich ganz ausdrücklich für mich behalten, worauf ich Euch aber wieder schwöre, nichts zu thun, noch mich an selbigem Tage irgend an einen Ort zu verfügen, der Eurer Ehre nachtheilig sein könnte.

Reymund schwur sogleich und fie fuhr fort: wenn Ihr biesen Guren Schwur jemals brecht, so wird es Euch felbst zum Nachtheil gereichen, denn Ihr werdet dadurch an Gut und Ehre, an Land und Leuten merklich abnehmen; auch werdet Ihr mich selbst verlierren. Reymund schwur noch einmal und versprach, ihr

in allem ju gehorchen, worauf fie ifin fagte, bag et nach dem Schloffe gurud reiten moge, und fagen, bag er feinen Berrn Better im Balbe verloren babe und nicht miffe, wohin ber gefommen fei, man werde biefen hierauf fuchen, finden und mit vielen Behtlagen begrae ben. Dann wurden alle Bafallen erfcheinen, ben jungen Grafen Bertram far ihren Lebnsberrn ertennen, und bie Lehn von ihm begehren, ju diefen folle er fich auch begeben und jum Bohn fur feine Dienfte nur fo viel Landes bitten, als man mit einer Sirichaut umichlies Ben tonne, welches ihm jener gewiß nicht verfagen wurde; er folle aber nicht vergeffen, fich hieruber eine fdriftliche Berficherung mit allen Siegeln ausfertigen gu Renmund murbe bierauf einem Manne mit einer Birichaut begegnen, bem er fie abtaufen muffe, ohne ju handeln, diefe muffe er in die dunnften Riemen fcneis ben laffen, fie in einem Bufchel gufammentegen, und fich am Lage ber Bergabung bamit nach bem Baldbruns nen begeben, hier folle er mit bem Niemen bann fo viel Land umfaffen, als ihm nur indalich mare. Dach allem biefen zeigte fie ihm noch ben rechten Beg nach bem Schloffe und bestimmte ihm einen Sag, an welchem er fie wieder am Brunnen im Balbe fprechen tonne.

Remund empfahl sich ihr, versprach alles auszurichsten, wie sie es ihm befohlen und eilte alsbann nach dem Schlosse zurud. Als er des Morgens dort ankam, fragte ihn jedermann nach dem Grafen seinem herrn; er aber sagte, er habe ihn im Balbe vetloren, wisse nichts von ihm, konne also auch keine Nachricht ertheilen. Endlich kamen des Grafen Diener alle von der Jagd wieder zuruck, keiner von allen wußte vom Grafen. Da entstand im hause ein großes Behtlagen, besonders von den Kin-

bern und der Grafin ihrer Mutter. Die Diener wurden ausgeschickt, das Holz wurde durchsucht und endlich fand man auch den Leichnam neben dem todten Schwein. Sie brachten ihn in das Schloß und das Wehklagen und das Jammern vermehrten sich noch um ein Großes: wurde dem todten Grafen hierauf ein köstliches und ehrliches Begräbniß angestellt, die Glocken geläutet, alt und jung versammelt und in Thränen, der Mann allges mein bedauert, und Männer und Frauen, Geistliche und Weltliche in schonen Trauerkleidern zugegen, alle hoch und tiesbetrübt, vorzüglich Reymund, wie es ihm das Fräulein im Walde gerathen hatte.

Als der Graf begraben mar, tamen alle Bafallen und Lehneleute ju feinem Sohne, nm die Lehn von ihm, ju empfangen, unter diefen auch Remmund, ber fo, wie ihn Delufina unterwiefen hatte, nur um fo viel Landes beim Baldbrunnen bat, als er mit einer Birichhaut umichliegen tonne. Dem Bertram ichien bies fur feine langen und getreuen Dienfte eine geringe Belohnung, hielt ihn überhaupt fur im Ropfe verwirrt. und fagte ihm alfo mit verbifnem Lachen Diefes Erd. reich ju. Ließ hieruber auch ein Dofument mit feinem Siegel und Detschaft ausfertigen, fo bag nachher fein Streiten baruber moglich war. Denfelben Morgen noch taufte Renmund die hirschaut, die er in einen langen und gang bunnen Riemen fchneiben ließ und als dies gethan war, ging'er wieder jum Grafen Ber, tram, ihn ju bitten, ihm nunmehr die verfprochne Babe burch einige feiner Rathe überantworten zu laffen.

Sogleich wurden einige von den Rathen mit aus, geschickt, und Bertram lachte innerlich, daß jener fein Bestehnen einer hirschhaut fo eifrig betrieb. Go fan XIII. Band.

men bie Rathe mit Remnunden jum Balbbrunnen, und verwunderten fich über die maßen als fie fabu, daß er die Birfchaut ju einem gang bunnen Riemen gefchnitten batte. 3mei unbefannte Danner nahmen hierauf ben Riemen, ftecten einem Pfahl in die Erbe, und umzogen nun mit den gaben viel Bolg, Biefen und Relfen, den Baldbrunnen und eine große Beite bes Thale, in welchem ein angenehmer Bach floß. Die Rathe maren gar febr erstaunt, mußten aber den Bertrag balten, welchen Graf Bertram mit feinem Bappen untersiegelt hatte. Die Rathe tamen hierauf jum Gras fen jurud und ergablten ibm, mas vorgefallen, bie Sirichhaut fei gang in einen dunnen Riemen gerfconite ten, zwei unbefannte Manner hatten damit viel bes Bebiets beim Balbbrunnen umschloffen, es habe ges fcbienen, als wenn ber Riemen fich immer mehr auseinandergezogen, je weiter fle gegangen, auch fei ihnen bas gange Revier viel großer vorgefommen, als es ihnen wohl ehemals gefdienen. Worauf ber Graf antwortete: Es ift eine frembe Sache und mag wohl ein Befpenft fein, benn ich habe oft fagen boren, bag fremde Bunder bei bem Balbbrunnen gefchehn fein, gebe Gott nur, bag es ju feinem Beften ausschlage, benn er ift doch unfer Better und naber Bermandter, ift immer beffer, als wenn er im Saupte verwirrt mare, wie ich anfangs gedachte, so ift er aber fluger, als man von ihm benten mochte, durfen es ihm auch nicht mit Gewalt wieder nehmen, weil er unfre Unterschrift und Siegel hat. Renmund ging hierauf felber noch jum Grafen, um ihm fur die empfangene Gabe Dant ju fagen, ber ihn auch fehr freundschaftlich empfing.

In dem bestimmten Morgen ging Reymund gang

in der Fruhe mieber jum Balbbrunnen, wo er auch fcon feine geliebte Melufina, feiner martend, antraf, die ibm mit ben Borten entgegen fam : fei mir gegrußt, Revmund, Du bift ein weifer und vernunftiger Dann. benn Du haft alles fo ausgerichtet, wie ich te Dir gerathen babe. Bierauf gingen fie in eine Rapelle, mo fie viel fcones Bolt, Frauen, Ritter, Rnechte, Priefter und foftbar gefleidete Leute faben. Renmund vermunberte fich und fragte, wo alles bas Bolf hergetommen fei? Melufina antwortete: wundere Dich nicht barüber, benn es ist alles bas Deinige und sie follen Dir auch ihre Chrerbietung bezeigen. hierauf wendete fie fich gu ben Leuten und befahl ihnen, ben Remmund als ihren herrn anzuerkennen, und ibm Trene, Geborfam und Liebe ju geloben, welches fie auch alle fogleich mit gro-Ber Freude und aller Untermurfigfeit thaten.

Renmund wollte noch immer nicht feinen Augen trauen, bachte: wo frieg' ich all bergleichen Bolt ber? mobei er innerlich ju Gott betete, weil er meinte, es durfte das gange Befen nur ein fcblimmes Gefpenft Melufina wedte ibn bald aus biefen Gedanten, indem fie ju ihm fagte: Repmund, nicht eber follft Du gang meinen Stand und mein Befen ertennen und er: fahren, bis ich Dein ehliches Gemal bin. Renmund fagte: ich bin bereit, Guren Billen ju allen Beiten zu erfullen. Dun moblan, fprach Delufina, fo wollen wir unfre Sochzeit auf funftigen Mondtag anfeben, boch muß es dabei eine gang andere Geftalt haben und ehrlich jugehn, fo daß wir alle Gebrauche erfullen, die dabei ablich find ; labe daber Gafte und Beugen ein, und forge nicht, bag es an Speis und Trant, ober irgend einer Ergötlichkeit fehlen burfte, benn ich will alles beforgen.

Reymund ritt hierauf wieder nach dem Schloffe seines Betters, des Grafen Bertram, juruch, er fand ihn bei seiner Frau Mitter, trat vor beide hin, machte einen zierlichen Neverenz und sagte: Gnädiger Herr Better, auch gnädige Frau, es ist billig, da ich Suer Berwandter und Diener bin, Such meine Geheimnisse nicht länger verborgen zu halten, muß Such also sagen, daß ich mir eine Frau nehmen will, und die Hochzeit am nächsten Mondtage beim Waldbrunken zu seiern gessonnen bin, bitte Euch also beiderseits demuthig, mir die Ehre zu gennen und dabei Sure personliche hohe Gegenwart zu schenken.

Der Graf antwortete hierauf: Mein lieber herr Better, Euch zu Ehren und zu Liebe will ich herzlich gern dahin kommen, auch mit anständigem Gefolge, hoffe auch, daß meine Frau Mutter mit mir gehen wird; doch muß ich fragen: wer ist Dero Frau Gesmalin, oder von wannen ist sie, denn es wäre nicht gut, wenn sich mein herr Vetter durch eine zu schnelle heirath unglücklich machte. Aus welcher Gegend und von welchem Geschlechte ist sie? denn ich mochte auch gern wissen, ob sie denn wohl ablich sei, da ich Euch zu Ehren mit Gesolge und meiner Frau Mutter auf Eure hochzeit kommen will.

Remnund antwortete: herr Better, es kann nicht geschehn, es jest zu sagen, benn ich-weiß es bermalen selber noch nicht, ich weiß auch nicht von wannen sie ift, ober was sonst ihr Befen sein mag, begnügt Euch damit, sie Mondtags in ihrem Stande zu sehn.

Der Graf antwortete: herr Better, das ift zieme lich wunderlich, das Ihr ein Weib nichnt, welches Ihr felbkt nicht kennt, ich fürchte, das Ihr angeführt were

bet, wie es schon so manchem ergangen ist, und komme fast auf meine erste Bermuthung gurud, daß Ihr im-Daupte verwiert sein mogt. Ihr nehmt mir diesen meinen guten Nath nicht jum übesn, denn es geschiebe nur deswegen, weil ich zu Eurer hochzeit kommen foll und da siele die Schande nachber auch mit auf mich.

Remund antwortete: herr Better, Eure Barnung nehme nicht sonderlich übel, weil Ihr meine Gemalin nicht kennt, die so schon und klug ift, daß sie ohne Zweisel von hoher Abkunft sein muß, bin übrigens im Danpte vecht gescheidt, troß dem Besten im ganzen Lande und zu jeder Probe erbothig, will übrigens die Fran selber heirathen und keinen andern dazu überreden, steht sie mir an, so ist es gut, ist sie mir schon und edelgenug, so hat Niemand weiter etwas darnach zu fragen, grame mich auch nicht übermäßig, wenn Ihr nicht zu meiner hochzeit kommen wollt, denn ich werde schon andre und nicht minder gute Gäste zu finden wissen.

Es war nicht so gemeint, mein lieber herr Better, antwortete hierauf der Graf behende, denn er furchte sich; ich und meine Frau, Mutter und die meinigen wollen zur hochzeit kommen, und rechnen es uns zu sonderbarer Stre dazu geladen zu sein. Wofür sich denn Remnund mit vielen und höstlichen Worten bedankte.

Am Mondig Morgen ritt der Eraf Bertram mit feiner Mutter und seinem hofgesinde aus, nach dem Baldbrunnen ju; man unterredete sich unterwegs davon, wie man wohl keine herberge sinden durfte, weder für Pferde noch Menschen, noch auch Speise und Krank in gehörigem Maaß, oder andre Ergöslichkeit, indessen trostete sich der Eraf und meinte, ein schlimmer Lag wurde bald vorübergehn. So jogen sie durch den Wald

und als fle auf ben offnen Dlag ju ben Felfen tamen, zeigten fich zwischen ben Baumen viele fconen Belter! auf bem grunen Boben aufgebaut, allenthalben fab man einen großen Rauch auffleigen vom Rochen und vom Braten, eine Menge Bolfs in iconen Rleibern' war jagegen, Die Belter prangten mit Sahnlein und. buntgemalten Wappen, liebliche Dufit erscholl, die Roche waren bei ben Bactofen und in ben Ruchen geschäftig, abliche herrn und Damen faß man auf bem reizenden Dlan bin und wieder fpagieren. Alle bachten, es mochte wohl ein Gespenst fein, mas fie faben, als ihnen feche. gig treffliche Ritter entgegen tamen und fie im Namen bes Brautigams und ber Braut begruften, fle fie ju Renmunden felber brachten, der ihnen vor allen übrigen Gaften bie jugegen maren, die großte Ebre erwies.

Die Pferde murden ihrerfeits an die Krippen ger jogen, wo man ihnen iconen Baber vorlegte, Frauen und Jungfrauen tamen ber Grafin entgegen, um fie gir empfangen, worüber sich diese nicht genug verwune bern konnte, da fie fich an diesem seltsamen Orte berd. gleichen Anfnahme nicht verfehn hatte. Renmund führte Herauf die Gafte in feine Bohnung, wo auch eine Ras pelle war, reich mit mancherlei Rleinodien ausgeziert. Run wurde jur Brautmeffe gelautet, und das ichone Braulein Melufing trat in allem ihrem Schmucke berfur, fo daß aller Augen von ihrem Glanze wie von ihren Reizen geblendet murden; ein feines Gewand folog fich an ben edlen Wuchs der Glieder, und wie Die Sommerlufte wielend um fie wehten, floffen in garten Bellen Die Ralten des Gemandes, als wenn die Gottin aus dem Meere gestiegen mare und fo eben die letten

Bogen von ihr niedergleiten wollten; ein Blumenfranz verschönte das haupt, und den Busen trug sie frei, auf dessen Glanz die teichen Reinodien mit unterschiedlichen Farben schimmerten. Nun erhoben sich auch die frohtlichen Saitenspiele, auch Musik mit Floten und Posaumen, alle Sinne der Gaste waren geblendet und in Entzücken und der Graf Bertram sagte in seinem herzzen: dieses ist warlich eine hochzeit, die sich sehen lassen darf.

Hierauf wurd Renmund in der Kapelle von einem vornehmen Bischoffs mit seiner geliebten Braut versimalt. Dann versügte man sich an die Tafel, wo die köstlichsten Speisen und die schönsten Weine für alle im Ueberstusse da waren. Allen gesiel das und es war keisner, der nicht mit Appetit das Essen zu sich genommen, denn es war überdies vortrefslich zubereitet. Nach der Tasel wurde man erst frohlich, da sing auf dem Plan ein Stechen und Thurnieren an, bei welchem sich Reps mund mit seiner Geschlichseit vorzüglich anszeichnete. Hier wurden viele köstliche Kleinodien gewonnen, welche die edle Melusina zu Preisen ausgesetzt hatte; die Darmen empfanden über die Uebungen der jungen Kitter ein großes Vergnügen.

Am Abend war wieder ein herrliches Mahl zuber reitet, man setzte fich wieder zu Lische, as und trank und machte mit schonen Borten Spas, der felten ift. Darnach wurden die Lange angefangen, die bis tief in die Nacht mahrten.

Alls nun die Zeit gefommen war, daß die Brant ju Bett gebracht werden follte, fo wurde fie von schornen Frauen in dus Schlafgemach geführt. Dier ftand ein prachtiges Bett; das mit Wien bestedt mar, schone

Teppiche und Borbange von der feitenften Stickeret zierten bas Gemach, nicht minder treffliche Mahlereien. hier fab man in ben lebhafteften Rarben bie nachte, babenbe Leba und ben ichneemeißen Schman, ber fich liebtofend an fie fchmicate, indes, fie vermundert und entzundet mit durftenden Lippen in der Luft nach er wiedernden Ruffen fuchte: hier entsprang bie Gottin der Liebe aus der Alut und fcwimmende Rajaden brache. ten ihr Rorallen und Lobgefange entgegen. Mars im Rebe mit ber Benus in einer Stellung fefts gehalten, Die Die Blicke der lufternen Gotterfchaar ents audte. Dier babete Galaten und die Bellen fcmiegten fich gartlich zu ihren Fugen und ein schelmifcher Biderfchein fing das Bildnif ber lieblichen Geftalt auf. Go waren noch andre treffliche Gemalde und Darftellungen. und bas Bimmer mar außerdem reich und foftbar vergiert. Die edlen Frauen entfleideten die Braut, mobel fe fich felber über ihre Schonbeit verwunderten und bem Brautigam Glud munichten, worauf fie fte in bas Bett legten. Mun murbe auch Renmund hereingeführt, ber fich-alsbald zu feiner Melufing begab, worauf ber Bischoff hereintrat, um fie beide einzusegnen. staunte über die Trefflichkeit des schonen Gemache und fagte: 3hr habt ba gar herrliche Schildereien, edler Berr, es ift ein mabres Bunder fur die Mugen. 216 er diefes gesagt hatte, fegnete er fie ein und betete viele fcone Gebete über ihnen.

Einige von ben attern Gaften begaben fich nunmehr auch zur Rube, die jungen aber blieben beim Tanzen munter, andre luftwandelten einsam mit ihrer Geliebten in dem grunen Labprinth der Bufche, andre Damen- und Ritter versammelten fich in der Rabe bes Brantgemache, um ben Reuvermalten einige fuße Lies ber ju fingen. Gine Stimme begann bei einem leifen Rlang der Inftrumente:

> Wann die Rosenzeit gekommen, Spielt um sie die warme Luft, Ihnen ist die Furcht benommen, Sie ergießen sußen Duft.

Winde buhlen mit ben Rofen, Willig bricht die Knospe los, Eilt entgegen fußem Rofen, Deffnet lachend ihren Schoos.

Sierauf sang eine andre Stimme:
Barte Arme zum Umarmen,
Lippen für den sugen Kuß,
Bufen daran zu erwarmen,
Leib zum herrlichen Genuß.
Rosen, Lilien, sind verftreuct
Auf den wundersüßen Leib,
Und der Liebe Gunst erfreuet

Brautigam und junges Beib.

Das Chor der Frauen fang lieblich, indeffen die Inftrumente ihre Tone erhoben:

Du bist nun ohne Sulfe eingefangen, Und mußt dich, Braut, dem startern Mann ergeben, Drum sei zufrieden, unterlaß dein Bangen, Getüßt gieb Kusse wieder ohne Beben, Die Zeit des Madchenstandes ist vergangen, Du lernst ein liebend und geliebtes Leben, Drum magst du dich wohl seiner Weisung fügen, Anfangs besiegt wirst du am Ende siegen.

#### Das Chor ber Danner ftimmte an:

Nein, keiner wird den Sieg von beiden haben, Und beide werden schönen Sieg gewinnen, Sie theilen ohne Neid die sußen Gaben, Und jeder reißt des andern Geist von hinnen, Sie kriegen nun, am Frieden sich zu laben, Indessen sie auf neue Tucke finnen, Doch keiner hat des Friedens Ruh verschworen, Aus Zwietracht wird die Eintracht hold geboren.

Nun vereinigten fich die verschiedenen Stimmen in einen einzigen Chor und fangen frohlodend:

Se ftreift die Liebe durch den Duft der Linden, Der Glanz der Sterne tuft die Blum' im Stillen, Sehnsucht und Lieb' des himmels Raum' erfullen, Innbrunft'ger Wunsch seufzt in den nachtgen Winden.

In einen Ruß mußt ihr all' Sinne binden, In einen durstgen Blick Begier und Willen, Nun gilts nicht Seel' und Leib mehr zu verhüllen, Und wundersuße Gaben sollt ihr finden.

Ein füß Erstaunen fesselt Berg und Sinnen. Die Liebe brennt in Augen, Lippen, Sanden, Die Ruffe fuffen sich, nicht mehr verschieben.

Ungleiche Baffen? Wer wird da gewinnen? Der Sieg will sich nach teiner Seite wenden, Sie sind im Kampfen einger als im Frieden

Dergleichen Lieder wurden noch mehr gesinngen. Melusina lag indessen beim Renmund und fagte zu ihm mit lieblicher Stimme: ich bin nun gang die deinige, mein herzliehster Gemal und Freund, und muß mich

in allen Dingen beinem Billen fügen, nur mußt bu beinen Schwur, ben bu mir gethan, niemals brechen, sonft kommft bu von Gluck in Ungluck, von Spre in Elend. Reymand bestätigte ihr seine Treue noch eins mal, worauf sie in dieser Nacht von ihm mit einem Sohne schwanger wurde, den sie nachher Urien's nannten.

Diefe Bochzeit mabrte mit allen ihren Festlichkeiten zwei Bochen hindurch, nach welcher Zeit Melufina aus einem helfenbeinernen Schrante eine Menge fostbarer Rleinebien nahm und jedem ber anmesenden Gafte ein herrliches Stud verehrte, vorzüglich aber bem Grafen und feiner Frau Mutter, auch die Dienerschaft wurde mit Geschenten bedacht, worauf fich benn alle Gafte wieber unter vielen Dantfagungen entfernten. ber Graf Bertram und die Seinigen nahmen freund. lichen Abichieb, welche Renmund mit vielen von feinen Leuten zu Pferde begleitete. Der Graf hatte ben Ren, mund gern nach bem Stande ber Melufina gefragt, aber er furchte fich vor ihm, von wegen feiner neulis chen Antwort; Renmund dankte ihnen nochmals fur bie erwiefene Chre, beurlaubte fich mit aller Soflichfeit und ritt survet.

## 3weite Abtheilung.

Renmund tam jurud gur Melufina, tafte fie freundlich und fagte: Allerlichfte Gemalin, womit follen wir und nunmehr die Zeit vertreiban? Melufina antwortete: ich, hoffe, Gott wird jund mit allem dem versehn, was wir nur bedurfen.

Nach einigen Tagen fing Melusina einen großen und prüchtigen Bau an, über welchen sich die ganze Nachbarsschaft verwunderte, denn noch niemals hatte man ein so machtiges Kastell und in so geringer Zeit aus seinem Funzbamente heraussteigen sehen. Sie bezahlte die Arbeiter; reichlich und auch gleich baar, wodurch sie alle die Lust zum Baue behielten. In weniger als einem Jahre kand ein großes und sestes Schloß mit seinen Zinnen, Walslen, Zugbruck und sehr tiefen Gräben da, welches nach seiner Festigseit fast für unüberwindlich gehalten wurde, und welches sie Lusin in annnte, wodurch sie gleichsam auf ihren eignen Namen anspielend beutete.

Nach neun Monaten gebar Melufina einen Sohn, ber Uriens genannt wurde, und der sonft wohlgestals tet war, nur befand sich sein Angesicht seitsam eingerichtet, denn dieses war turz und breit, mit einem rothen und einem grunen Auge, einem sehr weiten Mund, und hatte darneben noch große hetabhangende Ohren: sonsten war seine übrige Gestalt adelich und fein und er wuchs nachher zu einem schonen und tapfern Nitter auf.

Im folgenden Jahre gebar Melusina wieder einen Sohn, der Gedes getauft' wurde; dieser hatte eine solche Rothe in seinem Antlige, daß sie ordentlich einen Biderschein gab, sonst war er übrigens von ebler Bildung. Hierauf wurde von der Melusina ein anderes Schloß, Favent, gebaut, hernach legte sie der Mutter Gottes zu Ehren ein Kloster aus Andacht an, welches sie Malliers nannte; zulest aber baute sie eine ganze Stadt, Portsnach.

Darauf gebar fle wieder einen Sohn, der war zwar schon, doch ftand ihm das eine Auge hoher als das andre, und wurde Gnot genannt. Worauf fie wieder ein Schlos bauen ließ, mit einer sehr schonen und funftreichen Brucke über den Strom allda. Dann brachte fie wieder einen Sohn zur Welt, der Antoni geheisten wurde und der eine Lowenflaue auf dem Backen mit auf die Welt brachte, auch war er sehr wild und ganz rauch von Haaren, und als er größer wurde, mußte sich jedermann vor ihm fürchten, welcher ihn sah.

Dann gebar fie wieder einen Sohn, den Reinshardt, der-nur ein Auge mitten auf der Stirne hatte, damit aber so viel sah, wie andre mit zweien und nachter seinen und tapfer wurde. Nicht lange gebar sie wieder einen andern Sohn, den Geoffron; dies ser fam mit einem großen Jahn zur Welt, der ihm fast wie ein Serzahn aus dem Munde heraus stand, dieser wurde nachher ein sehr tapfrar Altter, hatte aber einen mehr wunderlichen Sinn, als alle seine Brüder zur sammen genommen. Remund sagte bes dieser Gelegensbeit zu seiner liebsten Gemalin: werthe Frau, was bringst du mir doch für sollsme Amber zur Welt? soll

denn kein einziger ohne einen Matel erfunden werden? Sonderlich betrübt mich dieser Geoffron mit dem Zahn, denn er erinnert mich an mein ehemaliges Unglud mit meinem herrn Better und an das Schwein; ich fürchte immer, daß uns durch diesen Sohn irgend ein Leid zus koffen wird. Melusing antwortete: wir wollen ihn in der Furcht des herrn erziehn und er wird ein wacker Ritter werden.

Darnach gebar sie wieder einen Sohn, den Frep, mund, der von schoner Leibesgestalt mar, aber auf der Mase einen haarigen Fleck, sast wie ein Stuck Bolse; haut, hatte. Nicht lange, so hekam sie noch einen Sohn, Horribel, derselbe hatte drei Augen und war von bosen Sitten und argem Gemuth. Dann kam der Dietrich zur Welt, der ein großer Nitter wurde, und zuleht ein Sohn, den sie Nenmund nannten.

So hatte Melufina nun gehn Sohne, als:

- 1) Uriens, mit schlechtem Antlig, einem rothen Auge und langen Ohren.
- 2) Bedes, mit der Rothe im Angeficht.
- 3) Gnot, ein Auge hoher als das andre.
- 4) Antoni, eine Lowentiaue auf der Wange.
- 5) Reinhardt, nur ein Auge auf der Stirn.
- 6) Geoffron, mit bem Bahn.
- 7) Frenmund mit der Bolfshaut auf der Rafen.
- 8) horribel, ber brei Mugen hat.
- 9) Dietrich, 3 ohne Fehl.

Als ber alteste Sohn Uriens, ber mit bem schleche ten Antlig und langen Ohren, ju feinen erwachsenen Jahren gekommen war, begehrte er ein berühmter Ritter und Kriegsmann ju werben und sein Giuck in der weiten Welt zu versuchen. Da ihm nun sein Stnn darnach ftand, so rustete er ein Schiff aus, welches er eine Galeere nannte, nahm viel Bolts mit, von seinen Eltern Abschied, und ihn begleitete sein jungerer Bruder Gnot, dem ein Auge hoher, als das andere stand. So begaben sie sich auf das hohe Meer, und versahen sich auch mit Gold und Silber, von dem Segen Neysmunds, wie der Melusina begleitet.

Sie richteten ihre Seefahrt nach Famagusta, der Samtftabt bes Ronigreichs Eppern, mo fie Unter marfen und an bas Land fliegen. Sier vernahmen fie, baß ein heidnischer Ronig diese Stadt mit einer großen Menge Bolts belagert hielt und ben driftlichen Ronia von Eppern hart bedrangte, worauf fie fich vornahmen, Diesem beiguftebn. Schlugen alfo ihr Lager im Angesicht ber Feinde in der Dahe ber Stadt auf, und erwarteten eine gunftige Gelegenheit, ihre Sapferteit ju geigen; Die Beiden aber maren ungewiß, ob fie diefes fremde Bolt fur Beiden ober fur Chriften halten follten. Beide jog baber aus Borfichtigkeit fein Bolf jusammen, ob er etwa überfallen werden mochte, worauf der Ros nig von Eppern, ber biefes aus ber Stadt mahrnahm, meinte, jener wolle fich jur Rlucht bereit machen, baber er die Thore aufmachen, Fahnen vortragen und die Trompeten froblich blafen ließ, indem er mit aller Macht in das heidnische Lager einbrach. Die Beiben aber wehrten fich tapferlich, und brachten viele der Chris ften um, ber Konig von Eppern felbft murbe von einem vergifteten Pfeile getroffen, fo daß er augenblicklich fpurte, Die Bunde murbe todtlich fein. Go mußten fie fich alle mit großem Berluft in die Stadt jurud begeben.

Der Ronig batte eine fcone Tochter, hermina

genannt, welche heftig erschrat, als fie ihren herrit Bater auf diese Beise zuruck tommen sah, von dem verz gifteten Pfeile verwundet, besonders, da sie horte, daß er von dieser Bunde nicht wieder auftommen könne; fie klagte und weinte, aber ihrem von dem vergifteten Pfeil getroffenen Bater war damit nicht geholfen, sons dern seine Leiden wurden dadurch nur vergrößert.

Indeffen ber Ronig auf bem Rranten und Stere belager flagte, griff Uriens nebft seinem Bruber bie Beiben mit folder Sapferfeit an, daß fie bald erschrafen und nicht mußten, wie ihnen geschah, fo daß fie fich genothigt faben, gurud zu weichen, weil ihnen eine folde Sapferfeit bis babin noch nicht vorgetommen mar. Uriens aber that noch mehr, er drang bis zu dem Beidenkonig bindurch, schwang fein Schwert, und bieb ihm ohne weis teres ben Ropf herunter, fo bag ber übrige Leib ebenfalls gezwungen murbe, aus dem Sattel ju fallen. Beiden bergleichen Beginnen mahrnahmen, verloren fie vollends gar den Muth und fuchten ihr Beil in einer uns ordentlichen und übereilten Flucht; bamit mar-ihnen aber wenig geholfen, benn nun fchlugen die Christen bermagen unter fie, daß die meiften auf dem Plate blieben und nur bie menigften mit bem Leben bavon tamen. Machdem so ber Streit geendigt mar, rubte Uriens mit feinem Brus ber Gnot, im Lager ber Feinde von dem vielen Rechten aus, benn die Belben maren von dem Erschlagen der Beie den mude geworden.

Als der König diefe Thaten und die Miederlage seiner Feinde vernahm, freute er sich, ob er gleich dem Tode so nahe war, schickte also feine Abgedroneten nach den beiden Brudern, die um Entschuldigung bitten mußten, daß er nicht selber komme, um ihnen seine

perfonliche Aufwartung gu: wiechen, er liege aber an einer Bunde bon einem vergifteten Pfeile bermaken darnieder, daß es ihm unmöglich falle; fie mochten Daber von ber Gute fein, ibn in feinem foniglichen Dale. tafte ju befuchen, bewor er gar gestorben mare. beiden Bruber antworteten! bag fie ihre Schnibigbeit nicht unterlaffen murben, vor ber boben Genenwart feis ner toniglichen Dajeftat zu erscheinen, worauf fich bis Abgeordneten gurud begaben, und Uriens fich mit feinem Bruber Gnot alsbald in die Stadt Ramagufta verfügte. Als fie in die Stadt anlangten, verwunderte fich bas Enverische Bule sehr über bas leitsame. Aussehn bes Uriens und dag er, ohnerachtet feines Angefichtes, foliche Bunber ber Lapferteit ju verrichten im Stante fei :: er mertte, bag fie uber ibn erftaunten und begab fich in den Pallast des Ronigs, mo er diefen übel zugerichtet und von bem vergifteten Pfeile am gangen Leibe gefchwol len im Bette liegend antraf. Er grußte ben Ronig und beflagte ihn wegen feines Unfalls, worauf ihm der Ronia banfte und fagte, bag ihm die gange Christenheit Dreis, Lob und Berbindlichfeit fchuldig fei, indem er auf folche Beife unter die Beiden gewuthet, daß fie es auf lange empfinden murben. Bugleich fragte ber Ronig, von mans nen fie beiden geburtig waren? Uriens fagte, wie er Mriens heiße und in Anfinien geboren fei. Borauf ber Ronig wieder antwortete: da ich nun meines tapfern herrn Namen und Geschlecht fo umftandlich weiß, fo. will ich nicht langer eine Bitte gurud halten, Die ich wors. antragen habe: ich bin namtich bes Willens, Euch, mein ebler Ritter, ein großes Glud, viel Ehre und Reichthum augufugen; ich habe nur eine einzige Lochter, hermina. genannt, an welche mein Reich, fo wie mein ganges

Bermogen fallt, wenn ich, will's Gott bald, an meiner vom vergifteten Pfeil empfangenen Bunde gestorben sein werbe, dabei wunschte ich, mein Reich in den Sanden eines tapfern Ritters zu wissen, weil es dem heidenthum so nuhe liegt, daß es durch dieses täglich beschädigt wers den kann; ich weiß keinen bestern Ritter als Ihr seid, darum bin ich gesonnen, Euch mein Reich so wie meine Lochter zu übergeben.

Uriens bedantte fich boffich, fagte: er mare es gwar burchaus nicht mutbig, wolle fich aber nicht weigern, Die toniglichen Befehle ju vollführen. Ueber biefe Unte wort war ber Ronig fehr froh und jufrieden, er ließ also bald feine Tochter ju fich tommen und auch die Rathe feines Reichs vor fich versammeln, zu welchen er sprach: Ihr wift, wie ich bisber mein Reich mit bewaffneter Sand gegen die Beiden beschirmt habe, boch biefes tann von nun an nicht mehr gefchehn, indem ich burch einen vergifteten Pfeil auf ben Lob verwundet bin, ich verlange also von Euch, daß Ihr meine Lochter Bermina als Eure Oberherrschaft in meiner Gegenwart, bevor ich fterbe, anerkennt, benn fie ift meine einzige und rechts maßige Erbin. Die Rathe und Landesherren thaten, mas er begehrte, worauf ber fterbende Ronig alfo forts fuhr: ein Beib aber tann unmbglich burch ihre eigene Rraft ein Ronigreich beschüten, welches eine fo gefahre liche Lage bat, indem es fast ju nahe an das wilbe Beis benthum grangt, ich verlange baber, bag meine einzige Tochter Bermina fich mit einem Chegemal verbinde und ba mußte ich teinen tapfrern, und beffern, wenn ibm gleich bie Schonheit bes Angefichte abgeht, als ben un. vergleichlichen Ritter Uriens aus Lufinien, ber bie Beiben fo trefflich bezwungen, ja ihrem Ronige bas Saupt beruntergeschlagen hat, ob ich gleich diese Freude nicht lange genießen werde, da ich auch durch einen vergisteten Pfeil auf den Tod verwundet: Ich verlange also meine Tochter hermina, daß Du diesem Ritter als Beinem Gemale die Hand reichest, und daß alle meine Rathe und Landesherren ihm als ihrem zufünftigen Könige huldigen sollen.

Die Landesherren thaten solches sehr gern, auch gab hermina dem Uriens freiwillig ihre schone Hand, wor, über dieser im Herzen ungemein ersreut war. Das Volk in Eppern, als es diese Reuigkeit erfuhr, war sehr froh und vergnügt, denn Uriens gesiel ihnen allen, sie folgten ihm daher alle in die Hauptkirche, wo er mit seiner Braut Hermina vermält wurde. Zugleich ließ sich der verwunz dete Konig das heilige Sakrament geben, worauf er selig verschied, so daß die Hochzeit ohne Lanz und Saiten, spiel geseiert werden mußte; doch wurde der verstorbene König herrlich und mit aller Pracht in seinem Bezgräbnisse beigesest. Dann wurde Uriens zum Könige gekrönt.

Um diese namliche Zeit fügte es sich auch, daß der König von Armenien sterben mußte, welcher ein naher Berwandter des Königs von Eppern war. Er hinter, ließ eine einzige sehr schone Prinzessin, welche den Namen Florie führte; die hinterlassenen Rathe beschlossen, diese mit dem tapfern Gpot, dem Bruder des Uriens, zu vermälen, worein die Prinzessin selber auch gern einwilligte. Als es so weit gekommen war, schickte man eine Abgesandtschaft zum Könige Uriens von Eppern, die ihn ersuchen mußte, dem Neiche Armenien seinen Bruder Gpot als einen Herrscher zu überschicken, welches dieser auch sehr gern that, weil er dem Glücke

feines Bruders nicht im Wege fein wollte. Worauf Gnot nach Armenien ging, fich mit ber Prinzeffin Florie, verheirathete und jum Konig geerone wurde.

Beide Bruder unterließen es nach diesen glucklichen Borfällen nicht, Boten mit Briefen zu ihren Ettern nach Lusinien zu fchicken, wodurch diese alles erfahren, was ihren lieben Sohnen begegnet war und sich von Herzen freuten, so daß anch Melusina, um sich gegen Gott dankbar und gefällig zu bezeigen, eine neue Kirche kiftete, nachdem sie schon viele andre gebaut hatte. Um die Zeit verheiratheten sie auch ihren Sohn Gedes, den mit der hohen Rothe im Angesichte, mit einer vorneh, men Gräfin aus dem dortigen Lande.

Es mabrte nicht lange, fo nahm auch Reinhardt, ber nur ein Muge hatte, von feinen Eltern Abichied, um fein Glud in ber Belt zu verfachen. Ihn begleie tete Untoni, ber jum Beichen eine Bowenklaue auf ber Bange trug; fie nahmen ebenfalls viel Bolfe mit fith. Diefe tapfern Ritter gelangten auf ihrem Buge nach Lugelburg, welches damals eben ber Ronig von Elfaß mit einer ansehnlichen Urmee belagert hielt und icon im Begriff ftand, bie Stadt gar ju gewinnen. Diefer Ronig hielt die Stadt aus blogem Duthwillen belagert, denn er wollte burchans bie Bergogin von Luselburg, die in ber Stadt regierte, ju feiner Gier malin haben, fie aber mar nicht biefer Meinung utt beshalb fuchte er ihre Stadt zu erobern, um fie felber dadurch ju geminnen. Go war also biese Pringeffin eine arme verlaffene Baife und in größter Bedrangniß, welches die beiden Bruder von Lusinien nicht sobald gehort hatten, als fie, von Mitleid ergriffen, den Ents fchluß faßten, biefer ungludfeligen Dringeffin mit ihrer

ganzen Macht beizustehn. Sie wickelten also die Juhrmen auf, stellten ihre Wolker in eine gute Schlachtorbinung, und griffen nun mit der Loosung Lusinien die Elsaker so beherzt an, daß viele von diesen in die Pfavne gehauen wurden. Antonius tam im Treffen mit dem Könige von Elsaß in ein einzeln Gefecht, worauf dieser entwaffnet wurde, und sich der König dem Antonius gefangen geben mußte. Neinhardt that hierauf noch dem übrigen Bolke großen Schaden, so daß die Brus der eine herrliche und glanzende Schlacht gewonnen hatten.

Die Bruber liegen hierauf ben gefangenen Ronie burch feche von ihren Rittern ber Pringeffin von Lugels burg überantworten, welche fich aber ein folches Pras fent hochlich erfreute und bem himmel, fo wie ben beie ben tapfern Belben ben beften Dant abstattete; fie er: fundigte fich auch nach ben Namen, Bertommen und Gefchlechte ber beiden Bruder ,und mar febr gufrieden,' als fie folches alles erfahren batte, benn fie fagte nun ben Entschluß, in ihren Staatsgeschäften nichts ohne: Mitwiffen und Beiftimmung ber beiden Berren gu thun: oder ju unternehmen. Gie ließ bierauf biefe beiden tapfern Ritter nebst den vornehmsten aus ihrem Ges folge ju fich in die Stadt bitten, welche fich auch for gleich fertig machten, ihr in Lugelburg aufzuwarten. In ber Stadt empfing fie bas Bolf in iconer Frohs lichteit mit auserlesener Dufit und trefflichem Rlang von Inftrumenten, Jubelgefchrei und bergleichen, weil fie burch bie Bruber von bem Elfaffischen Ronige erloft waren, ber ihnen viel zu ichaffen gemucht hatte. vornehme Landesherren aus Lugelburg erschienen bierauf und führten die beiben Berren auf das Schlofn me Die:

Farfin ihnen mit den schönsten Damen, Fraulein, Dagen und Gefolge höflich entgegen kum und ihnen in den wohlgesetztesten Redensarten ihren Dank abstattete, außerdem aber eine prachtige und überaus köpliche Mahle geit zurichten ließ, so daß nicht genug zu sagen ist, wie vergungt die beiden Brüder waren.

Am Tische wurde der gefangene König von Elfas oben an gesete, bann folgten die beiden herren Antomius und Reinhardt, dann die vornehmsten Landesherren und die übrigen Gaste nach ihren Wurden, den Brudbern aus Lusinien gegen über saß die schone Fürstin, und so war man beim Essen und Trinken ausnehmend vergnügt, ausgenommen der gefangene König, der den großen Verluft seiner Leute und seiner Reichthumer nicht verschmerzen konnte.

Nach dem Effen murbe gebetet und barauf fing ber gefangene Ronig ju ben Brubern an: tapfre Ritter, bitte, mir nunmehr ju sagen, um welche Ranzion ich ber Gefangenschaft entledigt fein foll, Die ich gern ent richten will, um meine Freiheit nur wieder ju gewine Antonius antwortete: Em. Ronigliche Maicfiat ift nicht unfer Gefangener, diefelben find der Rurftin Durchlauchtigfeit von Lutelburg als ein Drafent übere macht, fo bag wir nicht mehr über Euch ichaiten tons nen, fondern 3hr ganglich in die Billfahr diefer haben Rurftin gestellt feid. Darüber erfchrat ber Ronig über bie maßen , benn er wußte, bag er burch fein Bettag gen bie bochfte Ungnade ber Rurftin verdient hatte, farchtete also gar, als ein gottlofer Mann und unverfcamter Liebhaber fein Leben zu verlieren. Aurfin feine Berlegenheit fab, manbte fie fich wieber ju ben beiben Beubern, und fagte, daß bie Ramian bes

Ronigs ganglich in ihrem Betieben stehe; sie hatten ihn gefangen, mochten daher auch seinen Preis bestimmen, gebe ihnen also hiemit ihr Prasent wieder gurude. Borauf die Grasen antworteten: sie wollten ihn aller Ranzion entledigen, er solle fußfällig die Farstin um Berzeihung bitten, versprechen, ihr nie in Zukunft mehr zur Last zu fallen, und allen ihrem Lande zugefägten Schaden zu ersegen. Wie das der König hotte, wurde er froh und that sogleich sveiwillig alles, was von ihm verlangt wurde.

216 dies geschehn und in Richtigkeit gebracht mat, überlegte der Ronig von Etfaß bei fich felber, wie fromm Die beiben Bruber aus Lufinien waren, und wie ebels muthig fie fich gegen ihn bezeigt batten, erinnerte fich auch, wie nach dem Boethius Undantbarteit eine der größten Lafter fei, nahm fich baber in feinem Gemuthe vor, nicht får undantbar ju gelten und fagte baber öffentlich im Beifein aller Landesherren: Bollte Gott, daß Diefe beiden Bruder die Stupen und Anführer bes Fürftenthums waren, fo murbe weder ich noch ein anbret Reind jemals fich unterfiehn, biefes Land feindlich gu übergiehn; wenn ich rathen follte, fo mochte die burche lauchtlae Prinzeffin einem von diefen tapfern Brudern ihre Sand und ihre Liebe reichen. Als die Landesherren Dies horten, freuten fie fich und waren berfelben Deis wung, redeten auch ber gusftin von Bergen gu, folches anszurichten, fie aber antwortete, bag fie bergleichen Borftblage erft überlegen muffe.

In der Nacht ermägte die Fürftin alles bei fich, was fich zugetragen hatte, und da fie genau auf ihre Gedanken achtete, merkte fie, daß sie eine sonderliche Reigung zum Grafen Antonius in fich habe, dieses

affenbarte sie auch am falgenden Lage und Antonius gab ihr seine Liebe ju erkennen, die er gleich im erften Augenblicke zu ihr gefast hatte; sa wurden sie dann einig und nach weniger Beit mit einander getraut. Die Soche geit mahrte unter vielen Ergöslichkeiten eine ganze Woche hindurch und that sich heim Stechen der Konig von Elfaß ganz besonders hernor.

Als die Hochzeit vorüber, und man eben :unter vies len Dantfagungen von einander Scheiden wollte, erfcbien am hofe ein fcnellreitender Bote, ber fogleich nach bem Roniae von Elfaft frante. Ale diefer fich gemelbet. empfing er von dem Boten Briefe, über beren Inhalt er sehr erschraf und schmerzlich seufzte, worauf sich Ans tonius erfundigte, mas in ben Briefen enthalten fei. Der Ronig fagte: ach Gott! mein berr Untonius, mein Bruder, ber Konig von Bohmen, fchreibt mir bier, daß ibn ber Turfifche Raifer mit einer gewaltigen Dacht in feiner Sauptftabt Prag belagert halte, und daß er fich feiner Sulfe ober Entfages ju verfehn habe, drum wende er fich in feiner Bedrangniß an mich und beschwore mich bei meiner bruderlichen Liebe, ju feinem Beiftande bergu ju eilen, benn fonft fei es gewiß um ibn, wie um fein Reich gefchebn. Und nunmiebr, fubr ber Ronig von Elfaß fort, ift es meine eigne Schuld, baß faft alle mein Bolt durch Guch, tapfre Surften, in Die Pfanne gehauen ift, fo weiß ich mie in der Gile meinem Bruder nicht fonderlich zu helfen.

Graf Antonius antwortete hierauf: Ewe Konigliche Majestat kann sich versichert halten, daß die Eurken aus dem Kande Eures Bern Bruders herausgeschlagen were den sollen, benn mein Bruder Reinhardt foll mit Euch ziehn, mit der ganzen Racht, die wir aus Lufinien

wit uns genommen; dazu will ich ihm noch Salfsd wölder aus meinem neuerworbenen Reiche geben, so daß es Euch beiben mit Gottes Hulfe gelingen soll, ben König von Bohmen von seinen Feinden zu ber freien. Sollta dieses aber noch nicht hinreichend sein, so laßt es mich nur durch einen schnellen Boten wiffen, und alsbald will ich Euch selbst mit einer neuen Nacht zu Hulfe zichn.

Herauf dankte ber Konig mit sehr freundlichen Borten, und sagte: Sollte es und gelingen, wie ich denn nicht zweiste, den Turken zu bestegen, so hat mein Bruder, der Konig von Bohmen, eine einzige Kachter, die er ohne meinen. Nath und meine Einwillisgung nicht verheiratstet; diese verspreche ich hiemit, ste dem Grasen Neinhardt, Eurem Bruder, zu einer ehlichen Gemalin zu geben, wodurch er dereinst nach meines Bruders Tode König von Bohmen wird, da mein Brusder fein andres Kind hat.

Beide Grafen dankten hierauf dem Konige für seinen guten Willen, und Antonius war sehr vergnügt darüber, daß sein Bruder Neinhardt eine Aussicht auf ein Königreith hatte, welches er ihm von herzen gerne gonnte. Er beschloß daher, um die Sache noch gerwisser zu machen, sogleich mit seinem Bruder und dem Könige nach Bohmen dem Türken entgegen zu ziehen. Es wurde hierauf von ihnen eine große Macht zus sammen gebracht und sie zogen damit durch Deutschland bis vor die Stadt Prag, welche der Türke eng belagert hielt.

Es war gerade an dem, daß der Konig von Boh. men einen fuhnen und tapfern Ausfall gegen die Unglanbigen that, um fie von der Stadt abzutreiben, da warbe von beiben Seiten sehr tapfer gesochten, viele Beiben, aber auch viele Christen erschlagen und endlich mußten die Christen der türkischen Uebermucht weichen. Ja, was noch schlimmer war, der König von Böhmen, der sich sehr tapfer hielt und ungern den Rückzug ansthellte, wurde mit einem Pfeile dergestalt durch den Leib geschossen, daß er sogleich todt zur Erden niederssiel. Wie die Böhmen ihren König gesallen sahn, wurden sie völlig sieglos und die Türken triumphirten, die Böhmen zogen sich in die Stadt zurück und die Ungläubigen blieben Meister vom Felde, worauf sie der Stadt Prag noch härter mit Belagern zusesten.

Die beidnischen Turten nahmen hierauf in ihrem Uebermuthe den Leichnam des Konigs von Bohmen. legten ihn vor ben Mugen ber bobmifchen gandesberren, Die auf ber Mauer ftanden, auf einen Ocheiterhaufen und brannten ihn ju Pulver, welches jene nicht ohne. Thranen anfehn, aber bennoch nicht verhindern tonnten. Am meiften aber war die fonigliche Pringeffin Eglane ting betrübt, als fle biefe flaglichen Menigfeiten vers nommen hatte; fie rang bie Bande, feufzte und fprach! ach! was foll ich arme, Bater, und Daditiofe Baifin doch wohl anfangen? Meine Mutter ift heftorben, fo haben mir die Lurten meinen herrn Bater gar ju Dul ver verbrannt, verberben mir land und Leute, nehmen mein Ronigreich meg, und ich muß am Ende noch, ich Ungludfeligfte, ben driftlichen Glauben verlaugnen und jum Beidenthume übergehn, um nur beim Leben gu bleiben, vielleicht muß ich gar einen Gohn ober Inverwandten bes turfifchen Raifers beirathen, um nur bei Ehren zu bleiben.

Dergleichen Rlagen verfahrte die Pringeffin Eglan.

tina sehr viele und hausge, und es tam beinah so weit, daß sie sich in die Berzweislung ergab, als ein Bote tam, der ihr zu ihter größten Freude die Nachricht überbrachte: daß sich der König von Elsaß mit zwei Brüdern aus Lusinien in Frankreich und einem großen Deere der Stadt nahe, um sie zu entsepen. Da dankte sie Gott von Perzen und horte wieder auf den Troft, den ihr ihre Freunde zusprachen, brachte auch ihre Kleider und Paare wieder in Ordnung, die sie zuvor zerrissen hatte.

Die Turten waren eben dabei, im Sturm die Stadt gar zu erfteigen, als fie bie Machricht burch einen andern Boten erhielten, ein großes driftliches Beer fei im Anjuge; barguf versunderten fie fich, ließen vom Sturmen ab, beriefen die Trompeter gur Schlacht gu blafen, ftellten fich in Ordnung, und wehrten fich gegen ben tapfern Angriff ber driftlichen Beerschaaren. Ereffen war fehr blutig, boch behielt endlich die gerechte Sache die Oberhand, fonderlich durch das großmutbige Betragen ber beiden Bruder Antonius und Reinhardt, Die unglaublich viel beidnisches Bolf mit eignen Banden tobtichlugen. Der turfische Raiser wurde muthend, ba er feine Armee verlieren fab, und brachte wieder viele ber Chriften um, doch erfah ihn endlich Graf Reinhardt, fturate fich auf ihn und hieb ihm nach einem furgen Rampfe und einiger Bermundung feinen Ropf vollig berunter. Als das die Turfen mahrnahmen, murben fle gang fleglos und begaben fich auf die Flucht; fo bebielten bie driftlichen gabnen bas Feld, und ber Ros nig von Elfaß ließ hierauf auch einen großen Scheiters baufen errichten, den turtischen Raifer sammt allen ges

Woteten Ungläubigen barauf legen und fie gur Bieber-

Der Ronig von Elfaß jog hierauf in die Stadt Drag, wo ihm die Pringeffin traurig und weinend ents gegen fam; ber Ronig aber troftete fie und fagte: gieb Dich nur gufrieden, liebste Dahme, bas Gefchehene ift nicht mehr ju andern, Deln Bater ift zwar mit Tobe abgegangen und Dein Land ift Dir von ben Reinben einigermangen verberbt worden, indeffen haben wir bod auch durch Gottes Gnade unfre Rache erhalten, benn ich habe den turfischen Raiser und die Seinigen wieder zu Dulver brennen laffen. Die Pringeffin antwortete: somit habe ich boch immer meinen herrn Bater verloren, und um ihn muß ich klagen und trauern. Das geziemt fich, fagte ber Ronig, inbeffen ift es auch vernünftig, Troft anzunehmen, mar er boch mein Bruder und ich muß mich barin finden, fo magft Du es benn auch thun, wir wollen ihm ein ehrliches und icones Begrabnig gurichten, mehr taun er nicht verlangen.

Bei dem Begräbniß beschaute das Bolt von Bohsmen die beiden Bruder aus Lusinien, und es dunkte ihnen wunderbar, daß der Eraf Antonius eine Lowenskue auf der Wange und der Reinhardt nur ein Auge habe, doch gesielen sie den Leuten sehr wegen ihres edlen Anstandes und weil sie wußten, daß diese Brüsder sie meistentheils von den Türken erlöst hatten. Nach dem Begräbnisse versammelte der König von Essaß alle Landesherren des böhmischen Reichs und stellte ihnen vor, wie sie nunmehr ihren guten König vertoren, so daß sie sogar sein Leichenbegängniß ohne Leiche hatten seiern mussen, das Königreich sei nun an die Prinzessin

Eglandina, seine Tochter, gefallen, aber ein-Beib fei zu fchwach, bas Land auf die gehörige Weise zu beschützen, sie möchten sich daher nach einem frammen Könige umthun, dem sie alle gern gehorchten, und dem die Prinzessin ihre Hand und Liebe schenken möchte.

Die Landesherren antworteten, daß sie alles in sein eignes hohes Belieben stellen wollten, er mochte nach feis ner tresslichen Pernunft alles einrichten und das Neich entweder selber als König in Besis nehmen, oder ihnen einen andern tugendhaften Rann vorschlagen, dem sie dann alle gern dienen wollten. Herauf mandte sich der König gegen die beiden Brüder aus Lusimien und sagte: nun ist die Zeit gesommen, das ich mein Wort halten kann, Such, tapfrer Reinhardt, zum Könige von Boh, men zu machen; hier, Ihr Landesherren ist der Fürst, den ich Euch ausgesucht habe und der Euch gewiß immer zut, beschüßen wird, denn er hat sich schon dermalen gut erwiesen, indom er dem türkischen Kaiser den Kopf herung ter gehauen und sein Bolk zerstreut und erschlagen hat.

Die Landesherren maren mit der Wahl dos Königs volls kommen zufrieden, worauf sich die beiden Brüder, insons derheit Reinhardt bedankten. Die Prinzessin war verzonigt, einen so tapfern helben zum Gemal zu bekommen, der ihren Herrn Bater so schön gerochen, indem er den heide nischen Kniser und die Seinigen zu Pulver verbrannt. Man seierte, die Hochzeit prächtig, aber ohne Lanz und Saitenspiel, weil man noch den gestorbenen König betrauserte, doch wurde ein großes Thurnier gehalten, wo sich beim Stechen Reinhardt sonderlich hervorthat, so daß die Böhmen wahrnahmen, welch einen tapsern und in Wassenübungen geschieften König sie erhalten hatten. Unstonius zog bienauf in sein Desposihum, zu seiner Gemastonius zog bienauf in seine Desposihum, zu seiner Gemastonius

lin jurud, und ber Ronig von Elfaß begab fich ebenfalls in fein Ronigreich, nachdem alle herzlich von einander Abschied genommen hatten.

Indeffen war Geoffron mit bem Bahn auch zu einem ftarten und machtigen Ritter berangemachfen und fpurte auch die Luft in fich, große Thaten ju thun, um feinen Damen beruhmt und unfterblich ju machen. genheit, einigen Ruhm ju erwerben, zeigte fich bald, benn an ben Grangen bes Laubes ließ fich ein gewaltiger Riefe fpuren, ber ein giemliches Unwefen trieb mit Morden und Rauben, auch Leute Beschädigen und Plunbern, fo daß felbft die Schloffer nicht ficher maren, die die edle De lufina in bortiger Begend gebaut hatte und fich jedermann vor ihm furchte. Diefen Riefen beschloß Geoffron angugreifen, und auch mit Gottes Bulfe umgubringen, uber welchen Entschluß sich aber sein Berr Bater Remund heftig entfeste und ihn von feinem gefährlichen Borhaben abzumahnen fuchte, ftellte ihm bas Beifpiel feiner Bruber vor Augen, welche auch Ruhm gefucht und burch ihre Thaten fogar Ronige geworden, aber doch nie barauf gefallen waren , fich mit Riefen einzulaffen. Aber ber Ge offron bestand auf feinem festen Ginn und fagte: wird bem Riefen nicht Einhalt gethan, fo verübt er immer mehr Schaben an ben ganbereien, und bas foll nicht Reifte mithin ab, ohne fich fonderlich an die Bitten feines Baters Renmund und die Thranen feiner Mutter Melufina zu fehren.

Der Fremmund mit der Bolfshaut auf der Nasen war nun auch zu seinen erwachsenen Jahren gekommen, und schien sich fast ganzlich den Bissenschaften zu ergeben, denn er las sehr viel, trieb auch keine Baffensubung, wie seine übrigen Brüder von ihrer frühen

Jugend gethan hatten. Es währte nicht lange, so zeigte sich seine Begierbe zum geistlichen Stande, benn er lag seinen Eltern dringend an, ihm zu erlauben in dem Kloster Malliers, welches die Melusina aus Ansbacht gestiftet hatte; ein Monch zu werden. Als sein Bater Reymund diese Bitte verstanden hatte, wurde er einigermaßen unwillig und sagte: Freymund, alle Deine Brüder haben nach Ehren und Würten gestrebt, und sind tapfre und berühmte Ritter geworden, und ich sollte nun noch unter meinen Kindern einen Pfassen haben? Solches will mir gar nicht gefallen; Du solls auch nach Lapferkeit und nach Ritterschaft streben.

Nach Nitterschaft will ich nicht streben, antwortete Freymund, auch will ich Zeit meines Lebens keinem Harnisch an meinem Leibe tragen, ober ein Pferd bes steigen, sondern hier im Rloster Malliers Gott als Monch dienen. Sind alle meine Brüder eble und tapfre Perren und verrichten große Thaten, so ist es auch nicht unrühmlich, wenn sie einen andern Bruder haben, der für alle betet, da ihnen oft die Zeit dazu in ihren vers wirrten Handeln gebrechen mag. Ich bitte Euch daber um Gottes Willen, Ir wollet mir in meinem Versahren nicht hinderlich, sondern beforderlich sein, denn mein Sinn ist so darauf gerichtet, daß ich auf andre Weise keine Ruhe für meine Seele sinde.

Da Remmund diese große Begierde seines Sohnes sah, Gott zu dienen, ging er seinetwegen mit seiner Gemalin Melusina zu Nath, was sie wohl über ihn beschließen mochten. Diese sagte, daß sie es ganzlich in Renmunds Wohlgefallen stelle, doch sei es ihr gar nicht zuwider, unter ihren Kindern auch einen geistlichen hern zu haben.

Datanf wandte sich Renmund wieder zu seinem Sohn und sagte: mein Freymund, ich und Deine Mutter haben es nun überlegt, daß wir Dir in Deinem gotte seligen Borhaben nicht wollen hinderlich, sondern viele mehr beforderlich sein, aber überlege Du, daß ber Orden in Malliers sehr strenge ist; ich kann Dich ja leicht zu einem Domheten machen, so hast Du es bester, oder ich habe es auch wohl um unsern allerheiligsten Bater, den Pabst, verdient, daß er Dir ein Bishum ertheilt; wenn ich darum bei ihm nachsuche, so hast Du doch wiehr Ehre und kein so hartes und strenges Leben.

Aber Freymund sagte; nein, ich will sonft nichts weiter, als ju Malliers im strengen Orben ein Monch werden.

Bie bift Du nur von diefem Gedanten fo eingenommen? fragte Remmund.

Frenmund fagte: liebster Berr Bater, Die Belt mit ihren Sandeln ift febr verworren, fo fürchte ich, wenn ich mich ba hincin begebe, gar meine Seele .. baraber ju vertieren, dem binter Ehre und Ruhm, Boblieben und Pracht lauert ber Satan, wie er ben Schmachen aberrafche, und ihn von fich felber abtrunnig maches Bin ich im Rlofter ju Malliers, fo bin ich feiner bete gleichen Gefahren ausgesett, meine zeitlichen und welte lichen Gorgen find mir entnommen, ich fann unaufe hotlich an Gott benten, und mir feine Bunderwerte. recht lebendig vorstellen, babei weiß ich, in biefen Stung den fchlafft du, in diefen iffest du, in diefen wird Sands arbeit gethan, ober im Garten gegraben und Blumen und Gemufe auferzogen, fo viele Stunden bienft, bu Gott, und bag bas jeben Lag wiebertommt und feine Mendrung leidet, daß feine Storung und Jerfaal in

biefem fconen einfachen Lebenslaufe vorfallt, seht, bas bat mir fo aberaus wohlgefallen, daß ich gar zu gern im Rlofter Malliers, im ftrengen Orden, Monch wer, ben mochte.

Remund fah ein, baf fein Sohn weise war und Recht hatte, darum gab er seiner Bitte nach, und freudig begab sich Freymund zu ben Patribus, und wurde alebald Monch in dem Kloster Malliers, wel, ches seine Mutter gestiftet hatte, in hem strengen Orden.

Jest erhielten auch Repmund und Relusina Rachrichten von ihren Sohnen Antonius und Reinhardt,
wie der eine König von Bohmen, der andre Herzog
zu Lügelburg geworden sei, durch ihre Ritterschaft und
ihre tühnen Thaten: darüber dankten sie Gott sehr und
freuten sich über ihr eignes und ihrer Kinder großes
Glück, denn drei von den Sohnen waren zu Königen
gekrönt, der vierte ein Herzog geworden, und der fünfte
ganz nahe bei ihnen im Kloster zu Malliers ein Monch,
um für alle übrigen Gott zu bitten.

Es fügte sich, daß Reymund an einem Sonnabend wieder die Melusina vermiste, benn sie pflegte an dies sem ganzen Tage nicht zu erscheinen, doch gedachte er seines Eides, sich nie um sie zu bekümmern und sie ungestört gewähren zu lassen. Der Bater des Rep, mund, der alte Graf von Forst, war damals schon gestorben, und sein ältester Sohn, der jest Graf von Forst genannt wurde, legte einen Besuch bei seinem Bruder Reymund ab. Reymund ließ dieses Besuches wegen viele und vornehme Gäste zu sich einladen, die alle dem Reymund ihren ergebensten Respett bezeigten; doch als sich Melusina den ganzen Tag nicht zeigte, sagte der Graf von Forst zu seinem Bruder: Bruder,

las doch Deine Gemalin erscheinen, damit fich Deine vielen und obenehmen, Gafte nicht darüber verwundern, daß sie so lange außen inteibt. Repmund antwortete: lieber Bruder, heute kann solches nicht geschehn, aber morgen sollst Du sie zu sehn bekommen.

Als die Dablzeit geendigt war; gingen die beiden Bruder beifeit, und' ber Graf fagte gu Renmund: lies ber Bruber, ich muß Dir ein Ding eroffnen, welches mir ichon feit lange auf bem Bergen liegt. Dan fagt ellgemein im gangen lande, daß Du mit Deiner Gemalin ubel angetommen feift, fie fagen, Du feift bezaubert, baß fie' fich alle Sonnabend abseitiget, und Du an foldem Tage gar nicht einmal nach ihr fragen barfit: mnnberlich ift es immer, bag Du nicht weißt, was ihr Thun und Laffen fei, als ein redlicher Bruder .. fch ich mich gamungen, Dir ju fagen, daß Du bavon große Schande haben fannft, benn bie meiften Leute meinen, fie treibe an biefen Tagen Burerei, welches boch gegen beine Ehre liefe, andre fagen wieder, fie mochte überhaupt wohl ein Gespenft und alles mit ihr nur ein ungeheures Wefen fein, darum ift es mein bemuthiger Rath. Du erfundigst Dich etwas mehr um ihr mahres Befinden und suchst es zu erforschen, bas mit Du nicht Gefahr laufft, fur einen Marren gehale ten zu werben.

Als Remmund diefe Rede verstanden hatte, wurde er vor Born ganz bleich und dermaßen wuthig, daß er sich und seinen Schwur ganzlich vergaß; die Worte seines Bruders schienen ihm recht und gut, in der größten Grimmigkeit lief er fort und griff ein Schwert, womit er sich in die Rammer begab, in die er noch nie gekommen war, weil er sie der Melusina zu ihrem

heimlichen Aufenthalte absonderlich hatte erbauen lassen. Dier kam er an eine fest verschlossene eiserne Thur und er befann sich nun, was er thun sollte; es sielen ihm wieder die Borte seines Bruders ein, daß seine Gesmalin in Unehren lebe. Darüber beschloß er, alles selber zu sehn, und dann, nachdem er es besinden wurde, seine Schmach zu rachen. Er nahm also das Schwert, und bohrte mit der Spige desselben ein kleiznes Loch in der eisernen Thur, wo er hindurch sehn mochte.

Als Reymund nun stand, und durch die Oeffnung schaute, verwunderte er sich über die maßen, denn er sah Melusina im Bade, wie sie von oben bis auf ben Nabel ein schlanes Weib sei, dann aber in den Schweif einer bunten gesprengten Schlange endigte, der azurblau war und mit Silberfarben darunter gesprengt, so daß diese Farben wundersam in einander schimmerten. Das Zimmer war dine tiese Grotte, die Bande waren mit allerhand seltsamen Muscheln ausgeziert und ein Springsbrunnen, in welchem sich Melusina befand, war in der Mitten. Von oben ergossen sich auch Wasserstrahzlen und tröpselten wie Perlen durch einander, bei welchem wunderbaren Getose Melusina sang, indem sie eine Zitter in der Hand hielt:

Rauscht und weint ihr Wasserquellen In ber stillen Ginsamkeit, Die Erlosung ift noch weit, Meine Thranen mehren eure Welken.

Ach! wann wirst du, Trauer, enden, Bon mit nehmen meine Schmach?

## Immer ift die Strafe mach, Reiner tann bas bos Berhanguis wenden.

Bei diefen Worten vergoß fie einen Strom von Thranen und Renmund war auf bas innigfte bewegt und erschuttert. Dun fiel ihm auch bei, wie er feinen Eid gebrochen und eine Untreue gegen feine tugendvolle Gemalin begangen habe, dabei tonnte er ihre feltfame Bermandlung nicht begreifen und furchte fich auch, baß nun fein Elend anfangen murbe, ba er feinen Schmut nicht gehalten, wie fie ihm vor ber Sochzeit prophezeit hatte, benn er glaubte, daß fie nach ihrer verborgenen Biffenfchaft recht gut um feine Untreue miffen murbe. Endlich aber verftopfte er bie gemachte Deffnung wieber mit Bache, und ging im bochften Borne ju feinem Bruder jurud. Da biefer ihn alfo muthend tommen fab, glaubte er, Reymund habe die Melufina auf einer Unehre betroffen, und fagte ju ihm; fiche, mein Brus ber, es bat fich also bestätigt, daß Deine Bemalin Die und ihrer Ehre ift abtrunnig geworben.

Neymund aber sagte: Du hast mir Unwahrheit vors gebracht und bist mir ein schablicher Bruder, Du bist zu einer unglindlichen Stunde in mein haus gekoms men, benn deinetwegen bin ich nun in Elend gerathen, daß ich meinen allertheuersten Sid gebrochen habe, dars um geh, verweile Dich nicht langer hier, sonst mochte es Dein Leben koften, und komme mir auch niemalen wieder in mein haus, oder vor mein Angesicht!

Ueber diese unvermuthete Anrede erschrat der Graf, so daß er fich eilig ju Pferde saste, und schnell wieder nach hause ritt; auch die übrigen Gaste wußten nicht, was sie aus Remmund machen follten, denn er geber.

dete fich, als wenn er ohne Sinnen ware, weshalb fie fich auch wieder fort begaben.

Renmund aber mar im allergrößten Jammer, er glaubte, daß er feiner Untreue balber nun feine geliebte Delufina nimmermehr wieder febn murbe, und daß er fie auf Beitlebens verloren habe, er fchrie und flagte: ach, bu ungludfelige Stunde, in welcher ich armer Mann geboren bin, daß ich nun mein allerliebstes Gut entbehren foll! In feiner großen Betrubnig jog er feine Rleider aus und legte fich ju Bett, benn er fublte fic matt und frant, er beschloß, als ein Ginsiedler fein tunftiges leben jugubringen, wenn er Delufina verlieren follte. Go trieb er die gange Nacht fein Rlas gen, inbem er fich von einer Seite nach ber anbern wendete, indem eroffnete Melufina mit einem Schluffel Die Rammer und trat zu ihm, jog fich nackt aus und legte fich neben ihm in bas Bett, fie fuhlte, daß er falt und frant war, umfing ihn gartlich mit ihren Are men und fragte ihn: mas fehlt Dir, mein liebfter Bemal? Er flagte ihr, daß ihn ein Fieber überfallen habe, mar aber boch frob, bag Melufina wieder ba fei und fich gegen ihn freundlich bezeigte, worauf er auch wieder von ihren Ruffen und liebreichen-Umarmuns gen beffer murde.

Indessen war Geoffron mit dem Jahn nach dem Lande geritten, wo man ihm gesagt hatte, daß sich der große Riese aushielte und seinen Unsug triebe. Er titt hin und her und fragte die Leute nach der Wohnung bes Niesen, weil er gekommen sei, ihn umzubringen. Die Leute sagten: das wolle Gott, herr Ritter, daß ihr dieses in's Werk sest, benn er ift ein ungeschlachter

Many und fügt uns fo viel Leibes ju, bag es nicht ju fagen ift; worauf fie ihm auch bas Schloß bes Geoffron tam fterauf an einen Bofewichts zeigten. fteilen Berg; auf welchem ein festes Ochlog lag, in welchem ber Riefe feinen Aufenthalt batte. Sier flieg Geoffron von feinem Roffe ab, legte ben Barnifch an, bangte ben ftablernen Streitfolben an feinen Sattel. bogen, gurtete bas Schwert um fich, nahm bie Lange in feine Sand, hielt feinen fchonen mit Gold ausges zierten Schild vor fich, feste ben Belm auf und flieg wieder ju Pferde, worauf er gegen bas Schloß ritt und den Riefen mit fuhner und lauter Stimme aus. foderte, indem er fprach: wo bift Du nun, Bofewicht, ber mir mein Land verdirbt, und ben Meinigen fo großen Schaden jufugt? fomm nur fcnell heraus, bas mit ich Dir den Ggraus mache. Der Riese mar oben. im Schlof und fuhr mit feinem Ropfe heraus, welcher fo groß wie ein Ochsenhaupt mar, um ju schauen, wer da fei, der ihn fo fühnlich ausfodre. Er erstaunte, als er nur einen einzigen Mann gewahr murde, und bauchte ihm, es fei taum der Muhe werth, ein Gefecht mit ibm anzufangen; boch jog er feinen Barnisch an, trat vor das Schloß heraus, und brachte einen ftablernen Schild mit fich, und brei etferne Stangen, und brei Sammer in feinem Bufen.

Als der Riese hervor kam, sah Geoffron, daß er wohl bei funfzehn Schuh lang war, worüber er sehr erstaunte, aber dennoch den Muth nicht verlor, sondern jenen mit erschrecklicher Stimme anschrie. Der Riese aber sprach: Ber, und von wannen bist Du? Borauf Geoffron ausries: ich bin Geoffron mit dem Zahn, wehre Dich, denn Du sollst allhier Dein Lesen

Der Riefe fagte: Siches Rerlein, mich jame. mert Deiter, geh nach Saufe, Du icheinft mir ein guter junger Menich, aus dem mit der Zeit mohl noch etwas werden fann. Gehft Du aber nicht, fo fchlage ich Dich mit einem einzigen Streich gu Tobe, fron aber achtete nicht barauf, fondern fcbrie immer fort: wehre Dich, Sollunte, wenn Dir Dein Leben lieb ift! Bugleich ritt er jurud, um Belb ju gewine nen, legte' feine Lange ein, und rannte mit folder Bewalt auf ben Riesen, daß bieser von diesem einzigen Stofe jur Erben niederfiel. Die Erde bebte unter bem gewaltigen Fall bes Riefen, aber er ftand fchnell wieder auf, und mar fehr erboft, daß ihn ein einziger Stoß eines Rittere bermagen hatte umwerfen tonnen, er nahm baber feine ftablerne Stange und fcblug gegen Geoffron, ber ichon bas zweite Rennen gegen ihn vornahm, womit er deffen Pferd traf, und ihm beide Das Pferd fiel ju Boben, und . Borderbeine abhieb. Geoffron fprang ploglich aus bem Sattel, juctte fein Schwert, lief den Riefen an, und gab ihm einen fo harten Schlag, baß diefer feinen Schild aus der Sand hierauf nahm ber Riefe bie ftablerne Stange und folug fo auf ben Geoffron ein, daß bies fer vom Schall des Schlages gang betaubt murbe, et erholte fich aber schnell, nahm den Streitfolben vom Sattelbogen und fclug bamit bem Riefen die Stanae ans ber Band. Da ergriff ber Riefe einen von feinen Bammern, und ichmiß ihn fo machtig nach Geoffron, daß diefer den Streitfolben auch mußte fallen laffen. Der Riefe budte fich nach dem Rolben, aber Geoffron nahm fein Schwert wieder gur Sand und hieb damit bem Ricfen einen Arm von Leibe herunter: baraber

bern Sand und foling nach Geoffron, der aber fprang diesem Schlage behende aus dem Wege, der Riese fiel wieder auf die Knie und Geoffron gab ihm nun einen solchen Sieb auf das Bein, daß er vollig zu Boden farzte, entsehlich schrie und seine heidnischen Götter um Salfe anrief. Nun blieb dem tapfern Ritter nichts weiter übrig, als ihm den Kopf nur vollig herunterzus hauen, welches er auch in aller Schnelligkeit that, und so über den ungeheuren Mann den Sieg davon getras gen hatte.

Geoffron nahm hierauf das horn des Ricsen und biles so lange barein, bis sich viele Leute aus den umstlegenden Gegenden versammelten, die sich alle entsesten, daß er den großen heiden mit seiner Rraft hatte umbringen tonnen. Bald breitete sich im ganzen Lande und auch in den andern Reichen die Nachricht aus, wie Geoffron den Riesen bezwungen habe; er aber schickte einen Boten zu seinen Eltern, der auch diesen die erfreuliche Nachricht bringen mußte.

Weil die Rebe von seinem Siege schnell weit here um gefommen war, so gelangten Boten aus dem enterernten Lande Morhemen an Geoffron, die ihn im Namen der dortigen Landesherren demuthig ersuchten, zu ihnen zu kommen, und ebenfalls einen ungeheuren Riesen umzubringen, von dem sie so sehr geplagt wurden, daß sie sich nicht zu lassen wüßten; wenn er ihn mit Gottes Hulfe bezwänge, so wollten sie ihn auch gern für ihren Oberherrn erkennen, und ihm das ganze Land übergeben. Geoffron antwortete: er wolle kommen und den Riesen umbringen, nicht aber um

Land und Leute ju gewinnen, fondern er thue biefes unr aus Barmherzigfeit, und weil er es für seine Pflicht halte, alle Riesen umzubringen, so weit er sie nur erveichen mochte. So rüftete er sich, um zu Schiffe nach dem Lande Norhemen zu fahren, voll von hohem Buth und senriger Begier, Wittwen und Waisen zu beschützen, allen Unterdrückten beizustehn, und alle Unglaubigen vom Angesichte der Erde zu vertilgen, so das alle über seinen hohen Gifer und treffliche Borfabe in Berwunderung gerietben.

## Dritte Abtheilung.

216 Geoffton abreisen wollte, tam ein Bote zu ihm mit einem Brief von feinen Eltern, worin fie ihm melbeten, daß fie gefund maren, auch Rachrichten von ihren Sohnen hatten, die febr erfreulich, dabei fei ihr Sohn Freymund im Rlofter Malliers, nahe bei ihnen, Monch geworden, um Gott fur alle ju bitten. Geoffron las, daß fein Bruder Frenmund ein Dionch geworden fei, mart er fo gornig und muthend, daß er nicht anders, wie ein wilder Gber fchaumte, und alle bie jugegen waren, vor Furcht schmiegen und nicht wußten, mas fie fagen follten. Er rief ans: Die fchele mischen und nichtewurdigen Donche haben meinen Bruder bezaubert und betrogen, daß er nicht, wie mir alle gethan haben, die Ritterfchaft ergreifen will; muß ich mich mit Riefen herumschlagen, und foll er indeffen ein Monch werden? Run warlich, es foll ihnen und dem Abte übel gerathen, denn ich will fie alle jusammen perderben und verbrennen!

Ueber diese Rede entsetten sich alle; den Boten aus dem Lande Norhemen aber befahl er seiner an dieser Stelle zu warten, denn er werde bald wieder fommen. So ritt er im Grimme fort und tam bald auf seinem Bege nach dem Rlofter Malliere. Wie der Abt und die

Monche ihn kommen sahn, gingen fie ihm hofilch entgegen, um ihn zu begrüßen und ihm Willkommen zufagen, aber Geoffron fuhr sie gleich zornwuthig an und
schnaubte ihnen entgegen: Ihr bosen Monche, warum
habt Ihr meinen Bruder also verführt, daß er ein Monch
geworden und die Nieterschaft verläugnet hat? Daran
habt Ihr übel gethan und ich will Euch bestrafen, denn
Iht sollt alle Euer Leben hergeben.

lleber biefe Rebe erschraken ber Abt und bie Monche; ber Abt erwiederte: wir haben mit nichten Euren Brusber verführt, er ift aus freiem Willen und aus Andacht in unfer Klofter getommen, hier fieht er gegenwartig und Ihr konnt ihn felbst darum fragen.

Freymund sagte hierauf: lieber Bruder, ich schwoder Dir, daß mich Niemand' überredet hat, sondern daß ich hierin bloß meinem eigenen Triebe gefolgt bin, so ist es meine eigns Schuld, daß ich bin ein Monch geworden, denn ich tauge nicht zum Nitter, ich habe in mir ein Berlangen zum gottseligen Leben gespurt, so habe ich denn nichts besters gewußt, als mich hieher zu begeben, wo ich für alle und auch für Dich beten will.

Geoffron aber blieb in seinem Born und kein Bures ben und Bitten vermochte etwas über ihn; er stieg von seinem Pferbe ab, besetzte bas Rloster mit seinen Leusten, ließ einen großen Haufen heu, Stroh-und holz auf einen Plat bringen, zundete dieses gegen den Wind an, und verbrannte so seinen leiblichen Bruder nebst hundert Monchen, die alle in die Kirche gestohen waren.

Als die That vollbracht war, sab Geoffron ein, daß er Unrecht gethan hatte; er bereute sie heftig, weil er glaubte, sich an Gott versundigt zu haben, schalt und

fincte auf fich felber, und verwünschte fich in den Absgrund der Erden hinein, daß er niemals mehr das Tageslicht erblicken mochte, doch war es nun zu spät mit seiner Neue und seinem Wehklagen. Seste fich deshalb wieder zu Pferde, und ritt nach der Stelle in größter Elle zurück, wo er den Boten aus dem Lande Morhemen gelassen hatte, fuhr mit ihm in einem Schiffe ab, der Wind war günstig und so ging die Fahrt nach dem Lande Norhemen glücklich von Statten.

Renmund und Melufina fagen bei Tifche und nabe men eine frobliche Dablzeit in iconer Sauelichfeit und Freundlichkeit ju fich, als ein Bote mit verwirrten Dies nen und thranenden Augen zu ihnen bereintrat. ihnen fagte, er habe eine erschreckliche Menigfeit zu fas gen, wolle fle aber nicht gerne porbringen. Revmund fagte: er folle fie fagen, benn er habe fich nun fcon in Gottes Namen auf etwas Betrübtes gefaßt gemacht; fo fprach auch Melufina, benn fie mußten noch nicht, was vorgefallen mar. Drauf fagte ber Bote: fo muß ich Euch nur Meldung thun, bag eine von Guren Rinbern nicht mehr am Leben. Go fegne ihn ber Berr, antwortete Renmund, boch welcher von meinen Rindern ift es? Der Bote fagte: es ift Freymund. Reymund mar febr betrubt, boch fprach er weiter: Gott bat ibn su fich genommen; doch ift er felig gestorben, find ibm alle driftlichen Rechte miberfahren? Der Bote antwor. tete: Dein, er tonnte fein driftliches Recht betommen, benn er ift mit allen andern Monchen im Rlofter ju Malliers verbrannt morden.

Datüber entseste sich Remund und rief aus: Bote, nimm Dich in Acht, daß Du keine Lugen vors bringft, benn bergleichen follte Dir übel gelohnt werben;

wer hat fich unterftehn durfen, ihn und das Rlofter zu werbrennen?

Der Bote sagte bemuthig: gnadiger Herr, es sei ferne von mir, daß ich mit Lugen umgehn sollte, ders gleichen habe ich in meinem ganzen Leben nicht gethan, und werde nun nicht mit Euch den Ansang machen. Mein, Geoffron mit dem Jahn hat in seiner Bosheit das Kloster sammt allen Monchen verbrannt, dazu seis nen leiblichen Bruder, weil er erzürnt gewesen, daß er ein Monch geworden und geglaubt, der Abt und die Monche hatten ihn mit List dazu überredet. Hierauf erzählte er den ganzen Vorgang, was Geoffron gessprochen und was ihm der Abt erwiedert, und wie der Geoffron sich nicht daran gekehrt, sondern in seinem Jorn das ganze Kloster sammt allen Monchen verbrannt habe.

Da entsehte sich Renmund recht in seinem innersten Berzen, wurde auch voll Grimms und im ganzen Gesmuthe bewegt, deshalb stieg er ploglich zu Pferde, um selbst nach der Brandstelle des Rlosters Malliers hinzu, reiten. Unterwegs horte er von allen Leuten ein großes Rlagen über den Geoffrop, daß er das schone Rloster also verderbt habe, sammt allen Monchen. Er kam selber an den Ort, wo das herrliche Gebäude gestanden hatte, und sah nun die betrübten rauchenden Trümmern vor sich. Er wurde hierauf sehr zornig und schwur, daß, wenn er den Geoffrop habhast werden konne, er ihn auch eines gewaltsamen Todes wolle sterben lassen. So ritt er wieder im allerhestigsten Zorne nach seinem Hause zurück.

Er flieg vom Pferde ab, ging in feine Rammer,

folog fich ein., feste fich in bochfter Betrubnis nieber, feufzte, weinte und klagte:

Ich Gott! so hat Geoffron im bosen Muthe Den eignen Bruder Frenmund umgebracht, Der wollte Monch sein, dienen Gott, der Gute, Boch statb er bald, und ruht in schwarzer Nacht. Ich seiber habe mich besteckt mit Blute und meinen eignen Better todt gemacht, Ich wollte damals nur das Schwein verderben, und ließ am eignen Spieß den Better sterben.

Drum hat ber mit dem Jahne dies verbrochen, Der wuthete so wie ein wildes Schwein, Ich hatte erst den Better mein erstochen, Und ein Meerwunder muß meine Gattin sein; Sie hat mir Reichthum, Shre, Gluck versprochen, Ich zeugte Sohne, zehne nannt ich mein, Davon ist mir der liebste nun verbrannt, Das that des eignen wilden Bruders Hand.

Und wie Geoffron nun wuthend angefangen, Co wird er auch niemals das Gute thun, Satt' ich ihn hier, so mußt' er warlich hangen, Die konnt ich eh, bis er gestorben, ruhn; Den Bruder morden! frevles Unterfangen! Mein, strafen muß ich ihn, hin fahr' er nun, Boshafter-wird er stets, gottloser werden, Am besten man vertigt ihn von der Erden.

Als Remnund in Diefen schweren Rlagen war, schleß Melufina mit einem Schluffel die Rammerthur auf, und ging mit ihren Nittern, Frauen und Jungfrauen

au tom binein, um ibn ju troften, worauf fe ibn auf bem Bette liegend fanben, indem feine Grimmigfeit noch burch ben ploblichen Unblick feiner Gemalin vermehrt murde. Melufina trat lieblich auf ihn ju und fagte: Micht, Reymund, mußt Du Dich über Dinge alfo fehr betruben, die Du nicht verschuldet, und welche Du nicht mehr andern fannft, betrube Dich, aber fei gebuldig in Deinem Gram und empfiehl Gott Dich und Deinen Schmerg, ber wird alles nach feinem Willen . vollbringen und er verlangt vielleicht jest, daß wir auf unfre Gunden und ichlimmen Leidenschaften achten und fie ablegen follen. Unfer Cobn Geoffron hat gefundigt, . aber er wird feine Diffethat beweinen und Buge thun, und Gott wird ihm nach feiner unendlichen Barmhers giafeit vergeben, benn'er will nicht ben Sob bee Gunbers, fonbem bag er leben bleibe.

So vernünftig und schan Melusina sprach, so schaute sie Reymund doch mit boshaften Augen an, war seiner selbst im Zorn nicht mächtig und sagte laut und vor allen Gegenwärtigen: D. Du. Schlange und gistiger Wurm, kommst Du. bieber, mir eine solche Rede zu halten und dist nur ein lieberlicher Fisch? Ja, ich habe gesehn, daß Du ein Meerwunder bist und kein menschliches Geschöpf, darum mussen die Kinder von Dir Bosewichter werden, es ist Deine Schlangenart, die in ihnen zum Borrschein fommt, sieh nur, welchen schonen Ansang der Geoffron mit dem Zahne gemacht hat! hat er nicht meinen liebsten Sohn, und den Abt, und dazu- alle Monche verbrannt?

Wahrend diefer Borte vermandelte Melufina ihre fcone Farbe und murbe gang todtenblaß; mit einer Stimme, die allen durch das herz brang, fprach fie

pierauf: Ich Reymund! wie laffeft Du Dich so sehe von ber Unpernunft bahinreißen! welche Worte hast Du gessprochen? Ist mein Schmerz nicht so groß, wie der Deinige? Mein Leiden nicht dem Deinigen gleich? O wie hielt ich Dich lieb und werth! wie vertraute ich Dir mein Deil und meine Wohlfarth! aber Du hast Dein Gelubbe gebrochen und so muß nun auch eintreffen, was ich Dir dazumal vorhergesagt, daß Du mich verlieren wurdest. O Reymund; Deine Wohlfarth, Dein Glad, alle Deine Freude und Spre muß leider nun ein Ende nehmen.

Mehr konnte fle nicht sprechen, sondern fle fiel nach biesen Borten ohnmachtig jur Erbe nieder. Die herren und Diener erschraken sehr und liefen eilig hinzu, ihr beizustehn, worauf fle auch wieder zu fich kam und mit hachstläglicher Stimme sagte:

Ach Gott! ach! herr! o Reymund! webe mir! Die Zeit ist da, ich scheibe nun von Dir, Bie mußt' ich boch von Deinem Werth, Geberden Also im herzen mein bezaubert werden? O weh! mein Leiden sei Gott angesagt! O weh! es sei dem hochsten herrn getlagt! O wehe mir, daß ich beim Bronnen rein und kalt, Dich sand, mein Reymund dort im grunen Bald! O weh, daß ich gefühlt nach Dir Verlangen, Weh mir, daß ich den schonen Leib umfangen! Der Stunde weh, da ich mein Leib und Leben In Deine Macht Dir gänzlich übergeben! ha Deine Falschheit und Verrätherei,

Dein jornger Gelinm, Dein boshaft fcfimmer Mund Bicht mich und Dich, mein Bobffarth, gang gu Grund, Ich komme nun in Arbeit, Angft und Moth. Und tann nicht hoffen, baß ber balb'ge Tob Bon meinen Quaalen mich befreien mag. Die mabren fort bis an den jungften Lag. Gottlofet Schall! untreuer Bofewicht ! . Go weif Dein Berg nicht, was Dein Mund verfpricht? Bie halift Du mir Dein heiliges Werfprechen? Bie magh Du fo Dein Bort und Schworen brecher. ? Gern wollt ich Dir, untreuer Mann, verzeihn, Benn On nur noch verfchwiegen fonnteft fein, Du batteft mich am Babe fcon gewahrt, Es war verziehn; benn feinem offenbart Als Dir, war noch mein Schmach und großes Leib, Dun ift es offenbar, nun fomme bie Beit Der Angft, ber Dein, ber Dugat und Bergensweben, Bo Glad, Lieb, Beil und Bohlfarth muß vergeben. Datt'ft Du ben Gib gehalten treu und mahr, So blieb ich bei Dir, Renmund, immerdar, Bis endlich uns ber bittre Lod geschieben, In Erbe rubte bann mein Leib im Brieden, "Die Geele war' aus Leib im Freut gefommen, Aus Regefeur in himmelelicht genommen. Mun aber bleiben Leib und Seel beifammen Bis glubt ber jungfte Lag in feinen Flammen, In Dir nimmt feinen Anfang fcmeres Leiden, Much Du nimmft Abschied nun von Deinen Freuden, Berminbert und gerthellet wird Dein Land, Rommt niemals wieber unter eine Sand, Unalud trifft manche, bie von Dir abstammen, Und and wir beibe bleiben nicht beifammen, XIII. Banb.

36 muß von Dis, Dou Schloß und Lindern icheben, Und fünftig Mann und Schloß und Rinder, meiden.

Die trauernbe Defufina manbte fich hierauf ju brei Landesherren, führte fle ju Remmund und fuhr in ihres Rebe fort:

Renmund, bei Dir ift meines Bleibens nicht, Doch nimm in 26ht, was, wenn ich fortz geschicht, horribel, unfer Cobn mit breien Angen, ... Ift bos und tanp in biefer Welt nicht taugen, in Ermachft er groß, wird er bas Land verberben Mit Rrieg und hunger, last ihn vorher ferben-Das Geoffran hat ben Abt, die Manch verbrannt, Erfahre, daß auch bierin Bottes Gond, Sie schlugen ihre Riegel in Die Schang Und hielten nicht des Riofters Obfernant. Much wird den, Geoffron schwere Rege plagen Er wird alebann frommuthig in fich fchlagen, Ein neues Rlofter baun, bas fconer ift, Worauf er auch sum Dienste Jesu Chrift Mehr Monche mirb jum frommen Bert einfeben, Sie unterhalten, auch von feinen Schapen.... Es wird mir ichmer non meinem Schlof ju icheiben, Das ich gebaut anmuthig und mit Freuden, 3ch mochte fast in Ihranen brum vergebn, Doch tann's nicht anders fein, es muß gefchebn. Ach Renmund! wars nicht, Luft und Freudigkeit Als wir fo fcon beifammen allezeit? Aus Freud wird Leid, aus Scherzen wird nun Schmerz, Mus Starte Ohnmacht, bas gerbricht mein Berg. Bie hatten wir fo fcones Boblgefallen, Das wandelt fich nunmehr in Difgefallen,

Bablfarth wird: Scant, zu Souge Sicherheit, in Bu Unglack Glack, Freiheit wird Dienstbarkeit.

So drehe sich denn des Giaces Rugel rund, Kehrt all in's Gegentheil in einer Stund, Doch ist es Keymund Deine eigne Schuld, Daß Du verleuest des Glacks Lieb' und had.

Ich muß zu meinen Leiben von Die scheiden, Doch mag Dir Gott die Missethat verzeihn, Daß ich aus Lust in Gram, in Schwerz aus Freuden Bis an den jungsten Tag muß immer sein; Nun ninß ich wieder fort, in Angst eingehen, In der ich, Arme, einmal schon gewesen,

Bie Renmund biefe Rlagen anhorte und fab, baß fich feine geliebtefte Gemalin jum binfcheiben fertig machte, überfiel ibn eine folche innerliche Ungft, daß er nicht ein Bort ju fprechen vermochte; er meinte, bas Berg im Leibe mußte ihm por großem Weh gerfpringen und er murbe fterben, begehrte auch nicht langer ju leben und munichte fich ben Tod. Er ftand auf und ging mit flaglichen Geberben ju Melufina, tufte fie mit boche fter Betrubnif und weinte bitterlich. Bot großem une aussprechlichen Berzeleid, bas fie beibe bes Scheibens halber hatten, fielen fie nieder auf die Erde. Die Lan-Desherren und Sofbediente, Frauen und Jungfrauen maren ebenfalls fehr traurig, buben fie beibe auf, weine ten und alles Bolt mit ihnen. Renmund fiel vor De lufina nieder auf die Rnie, und bat fie unter Schluche gen und Dergensangft um Bergebung, bag er feine Gelubbe fo Abelich gebrochen batte. Delufina antwortete :

ich tann dem Berhängnis nicht Enhalt: thun, welches es nun fo beschiosen hat, darum mussen wir uine brein ergeben. Bergis nun Deinen Sohn Frendund, aber gebente Deines Sohnes Repmund, der einst an Deines Bruders statt Graf zu Forst werden soll. Auch Deines jungsten Sahnes, Dietrich, nimm Dich an, der noch an der Bruft der Amme tiegt, denn er soll einst ein tapfrer Mitter werden.

Nachdem Melusina diese Worte gesprochen hatte, schwang sie sich auf das Fenster, wandes sich nach eine mal um und sagte:

Gefegn' Dich Gott, mein hetz und wahrer Freund:
Gefegn' Dich Gott, holdseligster Gemal!
Gesegn' Dich Gott, Du liebstes Kleinod mein!
Gesegn' Dich Gott, Du siehes Kleinod mein!
Gesegn' Dich Gott, Du meine schönste Freude!
Gesegn' Dich Gott, Du Lust in dieser Welt!
Ach segn' Dich Gott, mein liebster Trost und hort!
Auch Euch gesegne Gott, mein liebses Wolk!
Gesegn' Dich Gott, Lusinia, schönes Schloß,
Das ich gebaut und selbst gestistet hier!
Gesegn' Dich Gott, Du Preis von dieser Welt!
Gesegn' Dich Gott, Reymund, mein liebster Freund,
Leb' ewig wohl, zu tausend gute Nacht!

Mit diesen tehten Morten schof Melusina zum Fen, fer hinaus und verwandelte sich vor den Augen alles Bolfs, denn sie wurde von den Suften an wiederum ein seindlicher, langer und ungeheurer Burm. Go umfuhr sie in der Luft das Schloß, indem sie aus der Sohe herunter ein entsepliches Geschrei ausstieß, das so

seitsen und mnerhote klang, das allen das Leez im Leibe: bebte, und fie sich vor nichts so furchten, als Wesen. Lon-noch einmal zu horen, so zerschmetternd und zerreissend klang: es, so tiefbetrübt, als sollte nun zar die zust erstorben und sollte der Jammer nun auf Erden auf immer einzwichs sein. Dreimal ließ sie dieses entstelliche Goschrei von sich horen, dann vernahm man nichts mehr und sie war verschwunden.

Remund ftand bei ben Seinen in großen Leiben und schwerer Quaal, er schrie und weinte bitterlich, raufte fich die Haare aus und wunschte niemals geboren ju sein; da er wieder vor seinem großen herzeleid sprechen tonnte, rief er ihr die Worte nach:

Mun so gesegn' Dich ber allmächt'ge Gott, Bein schonds Weib und Freundin, Chrenkrone'l Gesegn' Dich Gott, mein Reichthum, meine Freudel Gesegn' Dich Gott, Du meine liebste Luft! Gesegn' Dich Gott, mein einziges Berlangen! Gesegn' Dich Gott, Du Frau von hohem Preis! Gesegn' Dich der allmächtge, ewge herr Und unfrer theurer heiland Jesus Christus! Ach alle meine Tage sind vergangen, Da ich Dich ferner nicht erblicken soll.

Reymund klagte so sehr, daß alle die Seinigen mit ihm klagen und weinen mußten. Doch gab es einige Altre Leute, die sehr redlich waren und ihn zu troffen suchten, weil fle auf das Wohl des Landes ihre Abficht gerichtet hatten. Sie hielten ihm herrliche Beispiele vor, von andern großen Mannern, die vieles Unglad

eriften, fich aber nachher getröftet haten. Einer von den allerredichsten aber eximerte ihn an den Befohl seis ner abgeschiedenen Gemalin Melusina, seinen Gobu Parridel mit den drei Augen nicht leben zu lassen, weil dieser sonst das ganze Land verderben wurde. Remund antwortete: lieben Freunde, überlaßt mich nur meinem Schmerze und that übrigens nach Eurem Wohlgesallen uhd wie Euch meine ebte Gemalin Melusina besohelen hat.

Hiemit entfernte sich Renmund und verschloß sich in einer einsamen Rammer, wo er trauerte und weinte und ein solches Wehklagen trleb, daß es nicht zu sagen ist. Die Herren und Diener aber nahmen den kleinen Gohn Horribel, der schon als Anabe ein sehr boses Gemuth in sich spuren ließ, und sperrten ihn zum Besten des ganzen Landes in einen abgelege, nen Keller, worauf sie so viel brennendes Stros hins einwarfen, daß der junge Bosewicht ersticken mußte; so war das Land für die Zukunft gerettet. Nachdem sie dieses vollbracht hatten, nahmen sie den Leichnam und legten ihn heimlich in ein Bette, sagten er wäre kodt, und begruben ihn dffentlich nach einigen Lagen, als wenn er eines ordentlichen Todes gestorben wäre.

Repmund hatte noch zwei junge Kinder, die ihre Ammen hatten und die Brust sogen. In der Nacht sahen die Ammen oftmals, wenn es sinster war, daß Melusina in die Kammer kam, in welcher die Kinder schließen, eins nach dem andern aushub, nämlich den Neymund und den Dieterich, sie am Feuer wärmts und lieblich säugte und dann wieder sie liebtosend in ihre Wiegen legte. Darnach war Melusina wieder vereschwunden, und die Dienerinnen wagten es aus Purcht

nicht, ju ihr zu gibn, wann fie gugezen war; boch nahm bas Rind Dieterich so fehr zu, baß alle Menschen, bie es nat faben, barüber erstaunen mußten.

'Geoffren war indeffen mit bem Schiffe und feinem Boten gludlich in bas gand Dorbemen angelangt. Gleich beim Schiffausfteigen tamen ihm bie betrubten Lanbes. beiren entgegen, empfingen ibn febr freundlich, bewille tommten ihn mit größter Soflichfeit, und ergabiten fo graufame Thaten von dem Riefen, die der ungebenre Buthrich an jedem Tage verrichtete, wohl oft an einem Ange an bie hundert Ritter erwarge; bas Bolf nicht ans bers als nach tansenden umbringe, bas land vermufte. bas Bieb verberbe, und fo meiter, bag Geoffron antwore tete: ei, meine herren, dieses ift ja fein Menfch, sondern an rechter eingefleischter Tenfel, boch wenn ich ihn ans bere nur finde, fo hoffe ich ihn mit Gottes Bulfe ju überwinden, bin auch beswegen ausdrücklich bergefommen, benn ich habe schon vorber, obgleich nicht, fo umftanblich, son feinen Freveleien, gehort. Gebt mir beshalb nur einen Boten mit, ber mir ben Beg ju biefem Unmenfchen zeint.

Die Landesherren schafften ihm bald einen Boten, der des Wegs kundig war und auch die Wohnung den Bliesen wußte, worauf Geoffron sehr kurz, aber dach mit seiner möglichken Soksichkeit von den Landesherren Um schied nahm. So ritten sie beide, er und der Bote nach dem Berge zu, wo der Riese seine Wohnung hatte. Du sprach der Bote: hier auf diesem Berge hat nun der Riese seine Wohnung. Du mußt mich zu ihm führen, antwortete Geoffron, denn dazu bist Du mir mitgegeben; und soxiden sie auch den Berg hinan, und als sie oben waren, sab sich der Bote um, und als sie oben

und indichtigen Richen, der an einem Gaume, auf einem Matmorficing faß.

Als ber Bote fab, baß ber Riefe fo gar nabe bei ibm war, sitterte et vor Rurcht an Sanden und Suffen, mobei er obne Unterlag bie Rarbe verwandelte. Geoffrog, ber fich nicht umgefehr hatte, mertte baraus, bag ber Riefe etwa in der Dabe fein muffe, er fagte daber lächeind mim Boten: fürchtet Euch nur nicht, mein lieber greunt, benn ich bin gefommen, biefen Riefen umgubringen und Euch alle ju erlofen. Der Bote fagte: Berr, ich bin Euch als ein Bote mitgegeben worben, benenselben ben Ricfen gu geigen, bar ift er nun vor uns gegenmartig. und fist auf einem Marmorsteine, nun verleibe Euch Gott ber Bert Rraft und Starte, benn bier febr' ich um, und mochte um alle Schabe in ber Belt, um alles Goth und Gilber nicht weiter mit benenfelben binauf reiten : aifo, Gott befohlen, benn ich mar bloß bafur gebungen, Euch ben Riefen ju geigen, und ba ift er.

Der Alese Grimhold sah, daß zwei Leute zwihm den Berg hinan ritten, blieb also sisen, um zu sehn, was es geben solle, denn er dachte wohl, daß sie sich an ihn machen und eins mit ihm wagen wollten. Geoffcop dat den Boten lächelnd, daß er doch noch bleiben und hrem Gesechte zusehn mochte, indem er bald wahrnehmen würde, welcher unter ihnen beiden der beste sei. Der Bote aber sprach: was seh' ich doch an Dero Fechten, will lieber wieder nach hause gehn, indem ich das nuns mahr vollbracht habe, was mir ist anbesohlen worden. Geoffron aber redete ihm wieder zu und sagte nochmals: lieber Freund, laß es Dir nicht leid sein, noch eine kleine Welchen Ausgang es nimmt, worauf Du dann dem übris welchen Ausgang es nimmt, worauf Du dann dem übris

son Wolfe fagen knunk, wie es fich begeben hat, und mee oben ober unten gelegen; willft Du biefes aber nicht thun, so dente ich Die selber eine zu versegen, daß Du wohl hier bleiben mußt.

Der Bote antwortete und sprach: gnadiger Detr, Ihr bittet so, daß man Euch nichts abschlagen kann, doch wollte ich gebeten haben, das Ding nicht lange zu machen, weil ich mich gar zu sehr vor dem Riesen fürchte, denn er kommt mir nicht wie ein Mensch, sondern wie der leibhaftige Teusel vor. Wenn Ihr so bachtet, wie ich, so wurdet Ihr gegen den größen uns geheuren Riesenkerl nicht so unbedachtsam Euer junges Leben wagen. Geoffron aber sagte: sorgt für mich nicht, denn ich will dem Leben des Riesen bald ein Ende machen.

Geoffron fcied mun von bem Boten und fam an ben Berg. Da ihn Grimbold gang allein herauf rete ten fab, verwunderte er fich febr, daß fich ein einzelnen Mann bergleichen unterftehn follte, both gedachte en wieber, es werbe vielleicht ein Unterhandler zwifchen tom und dem Lande fein, daher fand er auf, ging ibm an bem Berge auf einer schinen Biefe entgegen und nahm eine lange holzerne Stange in feine Sand, mit Der er wie mit einem Stablein fpielte. Bie nun Geof fron nabe genug gefommen war, so schrie ihn der Riese an: Wer, ober von mannen feib 3hr, bag 3hr es magt, fo gegen mich den Berg hernuf zu reiten? Bas habt 3hr bier zu ichaffen und zu suchen? Geoffron ichrie ibn wieber an : Du großer Schreihals, mein Gemerbe ift gang turglich biefes, bag ich Dir Deinen gottlofen Kopf vom Leibe berunter bauen will. weiter habe ich biet

nichts ju fuchen, darum halte Dich bereit, folices in Gottes Mamen zu efleiben.

Da fing ber Riefe an gu fpotten und fagte: ei, mein kleiner herr, lagt mir boch noch mein armes Leben, nehmet mich lieber gefongen und verfauft mich fur Geld, damit ich doch nur meinen Leib behalte. Bie Geoffron mertte, daß er feiner fpottete, fchrie er ihn wieder an: Run marte, Du großer Sund, als. bald follft Du fur Dein Spagmachen ben Lohn bes tommen. Platlich ergriff er feinen Schild, legte bie Lange ein und rennte mit folder Gewalt auf den Ries fen los, daß, wenn diefer nicht von feinem ftablernen Barnifc mare geschütt worden, er ihn durch und burch gestoßen hatte; aber ber Stoß traf ben Riefen boch fo gewaltig, daß er gur Erden fiel und ben hintern und Die Beine bem Simmel gutehrte. Et fprang aber gefconnte wieder auf und wollte nach Geoffron mit feiner Stange ichlagen; wie biefer bas mertle, grang et fchnell som Pferbe herunter, in Beforgniff, er mochte ihn und bas Pferd ju gleicher Zeit ju Lobe schlagen. Der Riefe betrachtete hierauf ben Geoffron und verwunderte fich fehr uber beffen Starte, und fante gu ich weiß nicht, wer ober von mannen 3hr feit, Ihr habt mir einen fo farten Stoß gegeben, bag ich meine Bafe und meinen hintern bem Simmel habe autebren muffen, foldes ift mir juvor in meinem Leben noch nicht begegnet, menn 3hr alfo ein frommer Rits ter feib, fo begehre ich von Euch, mir Euren Ramen nicht zu verschweigen.

Geoffron antwortete: ich heiße Geoffron mit bem Bahn und bin weit und breit bekannt. Der Riefe fagte: ich habe fcon viel von Elich gebort, Ihr feib

alfo derfelbe, der einen anderfi Riefen , meiner Martier Bruber, erichlagen bat, und nun bieber zu mir getome men feib, um Guren Lohn Dafür ju empfangen, ben ich Ench auch alfobath richtig auszählen will. Damit nabiti-Der Riefe Die Stange .. und fiblug 'mit' großer Gemait gegen Geoffron, in ber Meinung, ihn zu treffeft, Beofe fron aber fprang gefchwind jurude und die Stange fuhr einen Schuh tief in ben Relfen binein. der Beit gab Geoffron dem Riefen mit feinem Schwert einen folden Bieb burch feinen ftablernen Barnifch, bag Die Ringe bavon fielen und bas rothe Blut burch beit Barnifch abwarts floß. Darauf murde ber Riefe über bie maßen wuthig, er nahm feine Stange und bolte Damit einen machtigen Dieb aus; aber Geoffron fprang wieber gurude, und ber Streich mar fo gemaltig, bag. Die Stange brei Schuhe tief in ben Relfen binein fuhr. wovon ibm auch der Arm heftig erschutterte und feine Stange in Stude gerfprang. Darüber warb Beoffrop febr froh und lief wieder gegen ben Riefen, und führte sinen fo ftarten Sieb auf beffen Belm, bag er ihn bas von betäubte. Bie ber Riefe nun wehrlos war, fo . branchte er feine Rauft und verfests damit dem Geoffron einen fo harten Schlag auf feinen Selm, daß er ibn bamit beinah von Sinnen brachte, doch erholte er fich bald und gab dem Riefen noch einen Sieb, bag ibm ber Danger verfehrt murbe, er ihm eine tiefe Punbe beibrachte und bas Blut ju feinen gugen niederftromte. Durüber fing ber Riefe an graflich ju fluchen und feine beibnischen Gotter jum Beiftand berbeigurufen. fprang er auf Gcoffron ju und pacte ihn um ben Leib, bierauf rungen die beiden aus allen Rraften und Geof fron mar fo machtig) bag bem Riefen ber Athem verging, ihn feine Bunden sehr schmerzten und er beis nabe ohnmächtig geworden ware. hierauf wollte Geofs fron wieder nach seinem Schwerte laufen, um ihm vols lends den Nest zu geben, aber ber Niese nahm biefes Augenblides wahr und nahm mit großer Schande die Aucht in den Felsen hinein.

Der Riese war hinter bem- Relsen in ein finftres Loch gefprungen und Geoffron tonnte ibn nicht wiebers finden, fo febr er auch fuchte, er feste fich alfo wieder gu Pferbe und ritt ju feinem Boten jurud, ber feiner in großen Aengsten ermartet batte. Diefer freute fich febr, als er ibn fab, und Geoffrop ergabtte ibm ben gangen Berlauf bes Zweikampfe, benn jener hatte fic boch aus Rurcht entfernt, als et gefebn, wie der Riefe gu banbthieren angefangen. Er fab nun auch, wie bem Geoffrop fein Selm voll Beulen und fein guter Schild zerichlagen war, woraus er mobl abnehmen fonnte, daß er nicht leichte Arbeit gehabt batte. Indem fie noch mit einander fprachen, famen bie Landesherren und eine große Menge Bolle berbei, bie fich uber ben Sieg Geoffron's bochlich erfreuten; boch wurden fie wieder befummert, als fie borten, bag ber Riefe nicht gang todt, fondern in den Relsen entronnen fei, und wenn er von feinen Bunden wieder auftame, fo mochte er bernach schlimmer werden, als er zuvor gemesen.

Einer von den Landesherren fragte ihn hierauf, ob sich der Riese bei ihm etwa erkundigt habe, wer, ober von wannen er sei. Geoffrop antwortete: ja, er hat recht eigentlich darnach gestagt und ich habe ihm soliches auch nicht verschwiegen. Darauf sagte dieser herr: tapfrer Ritter, Ihr konnt versichert sein, daß dieser Riese nicht wieder aus seinem Berge hervor kommt,

fo lange Ifs bier jegenwärtig bef um bleibt', beun bat es durch eine Weisingung, baß er von Eurer Hand ferben werde. Durauf schwur Geoffron einen Std, nicht eher von dem Lande zu welchen, bis er den Dies fen wieder gefunden und ihn vollends getöbtet hatte.

Ein attorer Landesherr fuhr hierauf fort: Berr Rib Ber, in jenem Berge find überhaupt viele Gefpenftet, und fremde Dinge, die man wohl recht feltfam-wennen tonnte. Bie find ehebem don einem Ronige Delmas regiert worden, berfelbe hatte eine fcone und weife Bemalin Der fin a gehanne welcher er einen : 20 fcworen mußte, fe in ihrem Bochenbette nicht gu befuchen', er" brach aber biefen Eld und fah nach ber Frau im Rindbette, woranf er auf fonderbare Beffe Von ihr und von den Rinbern ploblich getrentit wurde. Wie brei Pringeffinnen haben Burauf ihren Bater in biefem Felfen verfchloffen, und wohin nachher bie Dut. ter mit ben Eddfern getolmmen, hat Riemand erfahren fonnen, feltdem aber ber Ronig im Relfen verfchloffen, bat fich hier immer ein Riefe aufgehalten und ben Berg gehutet. Diefer ift ber ftinfte und alle haben uns un. fägliche Drangfal angethan, bas Land verwuftet und alle Menfchen fo fie nur erwischt, jammerlich erfchlas gen, babei hat es feiner gewagt, fich ihnen zu wiber. Jest aber hoffen wir, baß Quer tapfret Arm uns von der gurcht erlofen wird. Geoffron fcmur ihnen nochmals, nicht vom lande ju weichen, bis er ben Riefen gar umgebracht, und hiemit ritten fie alle nach Saufe.

Die Sonne war taum aufgegangen, als Geoffropfic wieder auf den Weg nach dem Gebirge machte. Er tam an den Felsen, wohinein der Riefe gefloben

mar, fuchte lange die Schlufe, und fand fie endich, worauf er von feinem Pferbe flien, und mit feinem Spief in die Deffnung binunter langte. Er fagte: baß er nun binab fteigen wollte, um ben Riefen umzubringen, weil er überdies ein Beide und Unglaubiger fei. Sanbesherren munfchten ihm Glud und ben Beiftanb bes himmels: Geoffron machte hierauf ein Rreug, für ifich und ließ fich an feinem Opeer in den finftern Felfen :hinunter. · Unten eing er lange berum. fend aber ben Miefen micht, endlich erigh er ginen Schein, nahm feie men Spieß und fublte bamit fo lange; bie er auf eine Thur traf, in diefe ging er binein und tret in einen Hoftbaren Saal, mo er vigle Reichthumer fand, die Bande waren mit Gold und allen Arten von Ebelge-Beinen ausgeschmicht, in der Mitte aber ffand, ein ere habenet Grabmal, welches auf feche guldenen Dfeilern rubte, und mit ben toftlichken Chelfteinen, bie in beme felben Berge reichlich muchfen, baufig befest mar. Auf Dem herrlichen Grahmal, lag die Bestalt zeines Ronigs aus Chalcedonen gearbgitet, ber auch von Chelfieinen glangte, neben ihm mar bas Bildniß feiner Gemalin, welche eine Lafel in ihren Banben hielen worauf gefcbrieben ftand:

Dies ist der Konig hesmas, hier begraben, Wer mich zu seiner Gattin einst erwählte, Doch mußt' ich einen Sid zuvor noch haben, Den er treulos des Wortes brach, dann fehlte, Statt Lieb' und Treu, um mein Gemuth zu laben, Er mich und meine Kinder lange qualte; Er schwur, so ihm es sollte wohlergeben, In meinem Wochenbett mich nie zu seben.

Als er mir biesen hohen Cid-geschworen, Ich mich durch himmels huld gesegnet fühlte, Drei schone Tochter hatt' ich mir geboren, Doch det Gemal den theuren Sid nicht hielte, Drauf ging ich ihm, die Kinder auch verloren, Die ich ih meinem Troft bei mir behielte, Ilh habe fie an meiner Bruft gesogen Und fie nachher zur Wishelt auferzogen.

Als sie getommen zu Werkand und Jahren, Derach ich zu ihnen zou den Twee Burch, Die ich vordem von dem Gemal erfahren, Die stüngste, Melusina, fein und tlug, Sprach gleich von Rache, und die Schwestern waren Behende zu bestrafen ven Betrug, Worauf sie ihren Vater unverdrossen hieren folossen.

Er hat sein. Leben endlich hier gelassen, Worauf:ich ihn hier in fein Grab bestellt, Auch hab' ich dieses Bildniß fert'gen lassen, Das diese Tafel in den handen halt, Damit ein jeder weiß, ber tommt, wasmaßen Er vordem war ein machtger Furst der Welt, Ich weiß, daß keiner hieher kommen machte Es sei er stammt von unserem Geschlechte.

Den Riefen hab' ich auch jur Bacht gegeben, Damit fein Fremder dieses Grad bestitt, Ein jeder bust sogleich mit seinem Leben Wer frechen Muthes das Gebirg beschritt. Nur einem unsers Stamm's ift es gegeben, Zu kommen unversehrt, er fuhret mit Im Innern eine Macht und Eigenschaft, Det nichts vermag bes Riefen große Rraft.

Mit Straf' hab' ich die Sochter heimgesucht, Weil sie sich an dem Bater so vergangen, Die jungste, Melusin, ward so verstucht. Daß sie den Schweif von einer großen Schlangen Sonnabends führt; wer sie zum Weibe sucht, Muß schwören, sie des Tags nie zu verlangen, Zu lassen sie in ihren killen Zimmern und sich nicht um ihr Wesen zu bekümmern.

Benn ihr Gemal den Schwur ihr treu gehalten So follte sie in Glucke wie in Freuden Recht lange froh auf dieser Erden walten, Im Tode endlich spat nur von ihm scheiden; Die zweite konnt' ich nicht so umgestalten, Doch mußte sie auch die Berwünschung leiden, Meliora heißt sie, sie ist sichen gebaut, Bie jeder sieht, der einst ihr Besen schaut.

3ch habe fie in das Armensche Land, Um dort auf immer ein Gespenst zu sein, Ein hoch und steil Gebirg hinauf gebannt, Dort sperrt' ich fie in festen Schlossern ein, Ein Sperber ist ihr dorten zuerkannt, Den muß ein jeder, den das Gluck führt ein, Bewachen fort drei Tag und auch drei Machte, Ohn' daß ein Schlaf ihn überraschen mochte.

Römmt einer nun zu fehn die feltnen Sachen, Der vornehm ift, geborner Rittersmann, Mug'er drei Lag' und Nacht' beim Sperber wachen; Doch kömmt der Schlaf ihm nur ein Stundchen an, So wird er nie im Leben wieder lachen, Er ist alebann wohl ein verlorner Mann, Er bleibt allbort zum jängsten Lag gefangen, Berschlossen unter Pein und Angst und Bangen.

Doch wer brei Tag' und auch brei Nachte macht, Kann von der Fürstin eine Gab' begehren, Und wenn er sich als weiser Mann bedacht, Wird sie ihm selbst das Größte gern gewähren, Nur nehme sich der Rittersmann in Acht, Richt ihres schonen Leibes zu begehren, Es sind ja dorten Gold und Socistein, Rubin und Perlen, alles ist wohl sein.

Auf einem Berge wohnt das altste Kind, Plantina ist mit Namen sie genannt, Und auf dem Fels gar große Schäße sind, Es liegt der Berg im Arragonschen Land, Bis einer unsern Stamms den Schaß gewinnt, Dann ist der Zauber von ihr abgewandt; Ein solcher Mann erobert auch zugleich Jernsalem, das ganze heil'ge Neich.

Die Bufe mußt' ich auf die Kinder legen, Beil fie zu großer Ding' fich unterfingen, Und ihrer ungezähmten Thorheit wegen, Daß fie sa schwer am Bater sich vergingen, Ihn durften fie in diesem Berge hegen Bis er gestorben, also bosen Dingen Folgt alsbald auf dem Fuß die Strafe nach, Und Gott's Gerechtigkeit bleibt immer wach.

Mein Name ift Perfina, der Gemal Hat fich an mir wohl groß und schwer vergangen, XIII. Band.

Doch blieb die Lieb' im herzen doch zumal, Bu ihm gerichtet Sehnsucht und Berlangen, Drum gab ich auch die Kinder in die Quaal, Weil sie ihn schmerzlich hielten eingefangen: Un Eltern darf kein Kind die Hande legen, Es folgt der Fluch, wer also sich verwegen.

218 Geoffron biefe außerorbentlichen Dinge auf ber Tafel gelesen hatte; fonnte er fich nicht genug barüber verwundern, denn er fah gang beutlich, daß die Des lufina, von welcher in ber Schrift gesprochen murbe, feine leibliche Mutter, mithin ber Ronig Belmas fein Großvater , und Perfina feine Großmutter gewefen fei. Doch ging er wieder aus ber Rammer heraus und suchte den Riesen allenthalben; er fam an einen großen Thurm, wo er hineinging, und unten ein Gefangniß gewahr murbe, wo mancher redliche Mann gefangen lag, und fich alle Gefangenen uber Geoffron's Ankunft fehr verwunderten. Giner barunter fagte: mein fehr werther herr, geht ja fort von hier und verbergt Euch in einer Sohle, damit Guch der Riefe nicht fieht und gewahr wird, benn wenn Euch ber ungeheure Riefe findet, fo mußt 3hr Guer Leben verlieren und erfchlas gen merben.

Geoffron fing aber hierüber an zu tachen und fagte: ich suche eben biesen Riesen, benn ich mochte mich gar gerne mit ihm schlagen. Da sagte ein andrer Gefanz gener: nun, Ihr werbet ihn bald sehn, benn er wird gewiß gleich tommen, und bann wird es Euch gereuen, Ihr mußt umfommen, benn er ist gar zu erschrecklich.

Indem fie noch sprachen, tam der Riefe, eilte gefconind in eine Rammer und schlug die Thur febr eilig

hinter fich ju. - Geoffron foh ihn, fprang nach und trat fo fart wider die Thur, bag fie in Stude genfprang. Der Riefe hatte einen Sammer bei fich, mit welchem er fo heftig auf Geoffron's Belm folug, bak wenn der helm nicht fo gar gut gemefen mare; er bae mit ben Geoffron erschlagen hatte. Geoffron aber be fann fich fchnell, und gab ihm mit bem Schwerte einen fo gewaltigen Sieb, daß ber Riefe fogleich jur Erbe fiel Darauf that der Riefe einen fo erschrecklichen Schrei. bag der gange Thurm erbebte und er foglich todt man Bierauf fredte Geoffron fein Schwert ein, ging wieder ju ben Gefangenen und fragte fie: ob fie que bem Lande Morhemen geburtig maren. Gie fagten : 3a. Er fragte ferner: warum fie borten gefangen fagen. Sie fagten: um Ochagung und Tribut, die wir bem Riefen fculbig find. Geoffron fagte: fo banket Gott. daß er es mir vergonnt hat, diefen Riefen gant und Ueber diese Nachricht murben bie gar umzubringen. Befangenen fehr froh und lobten Gott, mobei fie Beofe fron baten, ihnen doch aus dem Gefangniffe ju belfen. Geoffron wollt' es von herzen gern thun,, aber toiner wußte, wo die Schluffel lagen; endlich fand fie bee tapfre Ritter, nachdem, er allenthalben gefucht, fchfoß alsbald die Thuren auf, und ließ die Gefangenen beraus, beren mehr als zweihundert waren. Geoffron erlaubte ihnen von den Ebelgesteinen und dem Gilber und Boibe ju nehmen, welches im Berge fei, benn er begehre nichts davon für fich felber, wofür fie ihm noch mehr danften.

Sie beschlossen barauf, ben Riefen aus ber unter irrbischen Schluft hervor an bas Tageslicht ju giebn, und ihn allen Leuten im Lanbe ju zeigen, welches fie

and fogleich in's Bert richteten : die Gefangenen naft. men einen großen Rarren, fcroteten ben ungebeuren Riefen barauf, banden ibn fo, daß er aufrecht faß, elekh als wenn er lebte, und fuhren ihn fo durch bas wante land. 216 bad Bolt im lande ben ungehenren Diefen fab, tonnten fie fich nicht genug verwundern, fe Dantten alle lant Gott von Bergen, bag er fie burch Geoffren von einem foichen ungeschlachten Bofewicht et. Bei biefem bebanften fich auch die ganbes: Hof batte. beeten boffich fur ben ihnen und bem Reiche erwieses wen Dienft, auch bas Bolt erzeigte ihm die großte Shre und alle baten ihn inståndigft, bei ihnen als ibr Ronig und Berr ju bleiben, welches er aber nicht ans nahm, fondern balb barquf von bannen jog, benn er teng ein Berlangen, feinen Bater und feine Mutter wies der ju febn.

Er feste fich also gu Schiffe und fubr nach feinem Baterlande. Als fein Bater Renmund feine Buruckfunft erfahren hatte, ritt er ihm entgegen; benn es mar foon bekannt geworden, welche große Thaten er in bem Lande Rorhemen ausgeubt hatte, beswegen legte Repmund feinen Rummer um feine geliebte Melufina ein wenig bei Seite. Als er mit feinem Sohn allein war, ergabite er ihm fein ganges gehabtes Ungluck uns ter Bergiegung vieler Thranen. Als Geoffron bas borte, erichrat er heftig und mertte, daß alles bies von feiner Miffethat hergekommen fei, indem er feinen Bruder Prenmund im Rlofter Malliers verbrannt babe; boch fammelte er fich wieder und ergablte, welche Safel, Schrift und Nachrichten er in bem bezauberten Berge gefunden habe, woraus Renmund merfte, von welchem boben Geschlechte feine Gemalin Melufina abgestammt

fei. Geoffroy erfahr nun zingleich von feinem Baten, daß sein Bruber, der Graf von Porft, ihn werft dahin vermocht habe, die Mesusina an einem Sonnabend zu belauschen und so fein theures Gelübbe zu brechen, mor, auf Geoffroy einen hohen Eid schwur, daß der Getst von Forst dafür sterben solle. Riet auch eitig hinner, and Remunnd blieb in größter Betrühnis zurfut, daß sein Sohn Geoffron mieder eing neur Missehat boschu wollte.

Geoffron tam bald von dem Schloffe des Grafen van Fork an, er sieg sogleich van feinem Pfarde und ging in das Schloß hinein, ohne daß ihn einer gewahr wurde, worauf er in den Saal kam, wo sein Better war. So wie ihn Geoffron sah, schrie er ihn unger, frum an und zog sein Schwert: Bosewicht, Du mußt hier Deint Leben lassen, weil ich durch Dich meine Mutter verloren habe. Der Graf war sich wohl beswußt, was er gethan hatte, erschraf also und wollte ihm entsliehen, sprang auch zum Fenster hinaus, siel aber auf die harten Felsen und war tade. So hatte Geoffron das Unrecht gerochen, welches jener an seiner Mutter verübt hatte. Zugleich kam dadurch die Grafsschaft an seinen süngern Bruder Bennund.

Sein Bater horte den God feines Brubers, und gramte fich fehr, daß fein Gohn von neuem eine solche Miffethat begangen hatte; er nahm fich vor, nicht mehr zu regieren, sondern nach Rom zu wallfahrten, seiner Sunden wegen Buse zu thun, sich alebann von der Welt abzusondern, in ein Rloster zu gehn und dort sein bekummertes Leben zu beschließen. Geoffron kam zuruck, und sah die große Traurigkeit seines Baters, siel auf seine Kniee, bekannte seine Missethaten und bat

um seines Baters Bergebung. Reminnd verzieh ihm und ertheilte ihm seinen Segen, worauf er zu ihm sugte: boch; mein Sohn, mußt Du vor allen Dingen das Kloster Malliers wieder auferbauen, und mehr Monche darem segen und stiften, als vorher geweseir sind, sonst kann Dir Deine Schuld nicht verziehn werz den. Welches-Geoffron versprach und sich Neymund darauf zu seiner Reise nach Rom rüstete; doch berief er noch vorher alle Vasallen und ließ sie seinem Sohne Geoffron huldigen. Darauf schieß die seinem Sohne Geoffron huldigen. Darauf schieß die Schiffe und such von seinen übrigen Rindbern, feste sich zu Schiffe und such nach Rom.

Geoffron baute indessen das Kloster Malliers wieder auf und machte es schoner, als es zuvor gewesen war, stiftete auch mehr Monche zum Gottesdienst, worüber sich alles Bolt im Lande sehr verwunderte, daß er das Kloster erst verbrannt hatte und nun wieder so herrlich neu errichtete.

Reymund kam in Rom an und beichtete vor dem allerheiligsten Bater Pabst, welcher ihm eine gelinde Buße auferlegte. Dann nahm er Abschied, nachdem er dem Pabste vorher gesagt, er wolle nach unster lieben Frauen zu Montserrate in Arragonien gehn, und bortein Einsiedler werden, weil daseibst ein schöner Gottese dienst sei. Er tam in Montserrate an, ließ sich Reider eines Einsiedlers machen und diente allhier Gott in frenz ger Andacht und vielen Busübungen.

Geoffron reifte nun auch nach Rom, um feine Buffe vor bem allerheitigsten Bater abzulegen, auch zugleich von ihm zu erfahren, wo fein Bater Renmund geblies ben fei, welcher nicht wieder fam. Der Pabft beriche

tete ihm: daß sein Bater zu Montserrafe, im Gebirge, ein Einsiebler geworden; dabei legte er ihm eine harte Buse auf, weil er so schwere Missethaten begangen hatte, verordnete auch: daß er im Kloster Malliers huns bert und zwanzig Monche einsehen und stiften musse, wenn er sur seine Sunden Bergebung von Gott erlangen wolle. Geoffron versprach alles zu thun, ließ sich die Absolution ertheilen und reiste hierauf ab, um seinen alten betrübten Bater in der Einsiedelei im fernen, selte samen Gebirge zu Montserrate aufzusuchen.

Geoffron reiste zu seinem Bater, um ihn zu bewesen, in die Welt zuruck zu kehren, aber der alte Rensmund wollte in seiner Einsiedelei bleiben, und so schied Geoffron ungern von ihm, nachdem er einige Tage bei ihm gewesen, und seinen Gottesbienst mit angesehn hatte. Es währte nicht lange, so fühlte sich Renmund zum Tode matt, darum kam Geoffron noch einmal zu ihm, wartete sein Ende ab und ließ ihn dann herrlich und mit großem Gepränze zur Erden bestatten. Nachher machte Geoffron das Kloster Malliers zu dem schönsten im Lande und seste auch die Anzahl Monche hinein, die ihm der Pabst vorgeschrieben hatte.

Im Ronigraiche Armenien hatte Gnat indeffen lange regiert, war alt geworden und hatte nach seinem Sode bas Reich seinem jungen und tapfern Sohne hinterlaffen, welcher auch Gpot genannt wurde.

Ein steil und hohes Schloß Lag in demfelben Land, Und brinnen Schäße groß Wie jedermann bekannt. Im Schiof war ein Gefichte, Gier schon und munbersam, Das manchem armen Wichte Bu Leid und Unfeil fam.

Wer gern bie Schäfe wollte, Die auf dem Schloß da lagen Bon Gold und Stein, der follte Ein feltsam Ding drum wagen.

Ein Sperber faß wohl borten, Den er bewachen foll, An einsam hoben Orten Drei Lag und Machte wohl.

Und feiner durfte ichlafen Bel Lag' und in der Nacht, Sonst folgten barte Strafen, Daß er so schlecht gewacht.

Bem biefes mocht gelingen, Der konnte mohl begehren, Bon allen feltnen Dingen, Man mußte fie gewähren.

Beim Sperber war in Ehren Ein trefflich schones Weib, Ronnt einer all's begehren, Nicht ihren schonen Leib.

Gpot, ber junge Konig Ruft fich im feden Ruth, Er buntte fich nicht wenig Zum Abentheuer gut. Er fprach zu fich im herzen: Gelingt ber Zeitvertreiß, So fobr' ich ohne Schotzen Doch nur bas eble Weis.

Bog aus mit vielen Beuten Und mit Gefolge große Da faben fie won weiten Das wundersame Schlos,

Juf genner Wiese mitte Ließ er die Diener fein, Und ging mit Schwert und Schilde Red in's Burgthor hinein,

Da tam ein alter Mann, Gar flein und frumm und bleich, Bar ichneemeiß angethan, Sein Bart war licht malcich,

Der fprach: mas finst ihr bier? Still blieb ber Konig feben, Und fprach: ich tomme fchier Um die Gesicht' ju feben.

Der Alte ernfthaft fprach: Rommt ihr zu biesen Dingen, So folgt mir tedlich nach Will euch zu ihnen bringen.

Den Alte ging voraus, Der junge hinterbrein, Sie treten in das haus Und in den Saal hinein. Se glangt ber Saal von Pracht; Bon Gold und Evelftein, Bo ihm entgegen lacht Der grun' und tothe Schein.

Es war im fconen Zimmer Bon tausend Farben Glanz Wie nur ein einiger Schimmer, Es war ein Kleinod ganz.

Der König spracht ju Haufe, & Sab' ich viel Sale licht,
Doch gegen blefe Klaufe
Ift alles nur ein Bist.

Das Abenthen'e ju magen, Der Sperben figet bie, In Nachten und brei Tagen, Durfet ihr schlafen nie.

Ronnt ift nicht Schlaf beetreiben, Und euch erhalten wach, So mußt ihr allhier bleiben Bis an den fangsten Lag.

Doch eins ift unterfaget, Das ist der Fürstin Leib: Run geht wieder herr und waget Den eblen Zeitvertreff.

Der Konig sprach: ich habe Bum Bachen mich gestellt, Ich bitte um bie Gabe, Die meistens mir gefällt.

Dur, an das schone Weit, Und wenn ich die gewinne, 18 2 3 3 3 3 5 5

Er schaut bei"Tag wie Rachte, Mur diesen Sperber an, Und unermudet wachte Der übermuth'ge Mann.

Nie ward es Nacht und buntel.
Beim Sperber im Kastell,
So glanzte der Karfuntel
Noth durch die Zimmer hell.

Darzu erklangen schone Gefange burch ben Saal, Es fangen in bie Lone Auch Bogel brein zumal. Und Speife war zugegen Und auch ber fuße Bein; Mur durft' er fich nicht legen, Ruft' immer wachend fein.

Noch waren viele Zimmer, In die ging er hinein, In allen glangt der Schimmer Bon Gold und Ebelftein,

Gold: maren alle Banbe Und bunte Blumen brauf, Es rantten aller Ende Sich Zweig' und Krang' hinauf.

Und Rubin und Smaragden, Demant und auch Sapphir Sah man erschimmernd prachten, Als Blumen herrlich hier.

Auch war in Farben ichane Dort in bem Glang und Schein, Die fangen garte Tone, Bohl taufend Bogelein.

Auch Ritter abgebisdet Im mahren Conterfei, Gehelmt und auch beschildet Und wer ein jeder sei.

Darneben war geschrieben, Bar keiner blieben wache Drum waren fie geblieben Bis an ben jungften Lag. Diel andre Bifder ftanben, Bon Rittern, und babei Die Schrift von welchen Lunden Und Namens jeber fel.

Die hatten Lag und Racht Und ohne zu ermüben Den Sperber wohl bewacht, Drum waren fle geschieben.

Und hatten Gaben viele Mit fich hinweggenommen, Gar mannlich bis zum Ziele, Gludlich zurud gefommen.

Bie er bies all betrachtet, Ging er jum Sperber wieder, Den er drauf mohl beachtet, Und ftart find feine Glieder.

Drei Tage find vergangen, Der vierte Morgen tam, Borauf die Angst und Bangen, Sein Amt ein Ende nahm.

Mit lachelnden Geberden Mit Schmuck in schoner Seide Tritt nunmehr zu dem werthen Im allerschönsten Rleibe

Die Fürstin in den Saat, Das überschone Beib, Er sieht der Augen Stral Und ihren schlanken Leib. Sie fprach: ein schon Gelingen-Bat euch bas Gluck bescheert, Erwählt nun von den Dingen Was euer herz begehrt.

Der sah nur ihre Schone Und stand in sich entzückt, Er sprach: das Ende frone Bas mir so wohl geglückt.

Drum mag ich feine Steine, Bas frommte mir bas Gold, 3ch munfche nur bas eine, Das feib ihr Furstin hold.

Drum will ich nichts begehren, D munderschones Weib, Doch sollt ihr mir gewähren. Den schlanken sugen Leib.

Mit zornigen Geberden, Sprach brauf die Pringeffin: Mein Leib fann euch nicht werden, , Bahlt anderen Gewinn.

Der Konig sprach: an Schafen, An Edelstein und Gotd, Mag jeber sich ergogen, Ich hab' es nie gewollt.

Drum will ich feine Gabe, Als nur den jarten Leib, Ihr seid die schänste Sabe, D edles holdes Weib. Sie fprach: ihr feid vermeffen, Und redet wie ein Thor, Sabt alle Punkt vergessen, Die man euch sagt' zuvor.

Berändert euren Sinn, Rein Mann darf meine werden, Ihr habt des picht Gewinn, So lang ihr lebt auf Erden.

Es ichabet eurem Glude, Es ichabet eurer Macht, Drum fehrt, mein Freund, jurude, Seib wilgig und bedacht.

Was ist die Weisheit nuge? Berderben mag mein Leib, Sprach jener drauf in Hige, Ich will euch, goldnes Weib.

Sie fprach: ihr habt gesprochen, Und gleicht dem Renmund sehr, Der auch den Schwur gebrochen, Bu Rranfung seiner Ehr.

Ihr habt die Gab' verloren Wie er das Weib verlor, Er hatte falsch geschworen, Ihr seid ein junger Thor.

Und was ich nunmehr fage, Das trifft gewißlich ein, Bon heut foll Gram und Plage Rur euer Erbtheil fein, Dein Bater, Goot hieß er, Bar meiner Schwester Sohn, Und als er ftarb, ba ließ er Dir feinen machtgen Thron.

Der Schwestern waren brei, Und Melusina eine, Sie machte Reymund frei, Und wurde brauf die seine.

Wir hatten uns verbundet, Am Bater uns zu rachen Und haben schwer gesundet, Ich mag davon nicht sprechen.

Die Mutter hieß Perfina, Sie ftraft bas Unterfangen, Samstag's wird Melufina Bu einer muften Schlangen.

Sie ben Tag nie zu sehn hat Renmund ihr geschworen, Er bricht den Eid, die Wehn Sind da, sie geht verloren.

So sind wir alle drei Gespenster für das Buthen, Ich muß im Schlosse frei Den schonen Sperber haten.

Die britte ift Plantina, Sie ward wie wir verflucht, Bie ich und Melusina Bon Strafe heimgesucht. Beif facimie wie gewäthet, Ift Arragon ihr Land, Bo fie die Schige hatet Auf einen Berg gebannt.

Der Ronig fat die Schone, In feinem jangen Muth hote er nicht ihre Tone, Er fuhlt min feine Ginth.

Er schaut die garten Glieder, Den eblen schonen Ban, Und ihn entzündet wieder .... Das holbe Bit ber Fran.

Er fpringt und will fie faffen Um ihren schlanten Leib, Doch schnell muß er fie laffen, Es schwand das siche Weib.

Gefpenfter ftehn im Saal, Die schlagen auf ben breiften In wilder Buth jumal Mit ihren grimmen Fauften,

Der Konig rief: Erbarmen, Ihr schlagt mich ja ju tobt! Sie horten nicht ben Armen, Und brachten ihn in Noth. Sie fliefen ihn wohl machtig hinaus bann vor bas Thor, So bag er lag ahnmachtig In bitterm Schmerz baver. :

Dalb todt schricht zu den Geinen, Der Furff, im Antlig bleich, Die herrn und Diener weinen, Sie fragen ihm gugleich 2...su

If euch bei Tag und Macht, Das schwere Umtigelungen? habt ihr dort gut gewacht,: ... Den großen Schat errungen &:

Er fgrach: zu bbfem Gibat hatt' ich es unternommen, ... Bin hin zum Schloß, zuruck. Zu meinem Leib gefommen.

andd 1:5

Es hatte auch Perfina, Im Arragoner Land Die Lochter, hieß Plantina, Auf einen Berg verbannt,

Die mußten ob Schafen thener Dort wohnen und fie huten, Und Wurm und Ungehener Lief um ben Berg mit Buthen.

Es waren graufe Schlangen, Unthier und wilde Drachen, Die trugen all Beriangen, Die Schate ju bewachen.

Se famen viele Ritter, Den'n nicht ber Weg gelungen, Sie wurden allfammt bitter Bon bem Gewurm verfchingen.

So tam von Engelland Auch einst ein tapfrer Mann, -Er war als Freund verwandt Dem herrlichen Triftan,

Mitglied ber Tafftrunde, Bon König Arturs Lenten, Er wollt ju guter Stunde Die reichen Schäg' erbeuten,

Dit Kraft und fahnem Muthe hinauf jum Berge geben, Er wollt' mit Leib und Blute Das Abentheur besteben. Der Bote eitäuck Zagen († 89) Mit ihm den Berg hinduf, ware inst Mein im schnellen Jagen! (\* 1998 vi Nahm er rückwärts den Kanf. ner 1908

Der Degen blieb affeine Und war in großer Noth, ward Er, sprach: ich seh das eine, Das ist mein naher Lod.

Bo ich die Angen wende Ift Dampf und wildes Buthen Und Burmer ohne Ende, Die diesen Berg behuten.

Frisch auf und fei gerustet, Behatt ben Muth, bu Schwert, wir - Weil mich bes Rampfs gelüstet, Die Sache ift es wenth.

So ging er ohm Zagen, 5 3hm sprangen Warm entgegen, Doch tein Thier durfte magen 3u stehn dem tapfern Degen.

Er schlägt fle alle nieder Und dringt den Berg hinauf, Es kommen andre wieder Und sperren seinen Lauf.

Ein schmaler Pfad sich wandte Jum steilen Berg hinan, Wo manche wilden Bande Bebroht ben werten Mann. Er ging auf tauter Schlaufen, Auf Ratter und Shoppion,..... Er hat fich's unterfangen Und spricht dem Grausal Hohn.

Schmal find und fteil die Wege, Raum Plat für feinen Schritt, Beit hallen feine Schiche, Laut Alingt fein erzner Tritt.

Da woll'n zwei wilde Drachen,"
Im Sprung ber ju ihm bringen,
Der zahnbewehrte Rachen
Rlafft weit, ihn zu verschlingen.

Es raffeln ihre Flügel, Und scharf find ihre Rlauen, Bomit fie in den Sügel Und harten Felsen hauen.

An feinem Schift fie flirren, Richt bebt ber tapfre Mann, Er lagt fich gar nicht irren Und foreitet rifch hinan.

Der Drachen Ange blidet in fill ihn an mit rother Gint, die mit beibt fein Schwert gezudet, in In Bufen scharf ber Muth.

Mit zwei gewaltgen Schlagen Saut er bie Saupter runter. Drauf ftogt ber watte Begen Bum Abgrund fie hinunter. Den Weg ging er nun weiter Jum fteilen Berg hinan, Der murbe nirgends breiter Nur enger wird bie Bahn.

Ein Bar fam ihm entgegen Gar groß und ungeheuer, Auf engen Felfen-Begen, Ein schlimmes Abentheuer.

Der Bar hat fcharfe Klauen, Und ift im Grimme wild, Die in ben harnisch hauen Ihm zerren ab den Schild.

Der Ritter muß fich wehren, Er tampft mit Mannes Muth, Er trifft bas Maul bes Baren, Beit fprist bas buntle Blut.

Der Bar aufbrullt im Grimme Und richtet fich empor, Beit tont die ranhe Stimme, Er fpringt jum Alitter voor.

Der fchreitet ted entgegen, Und gab ihm manchen Schlag, Balb vor bem tubnen Degen Die große Lape lag. Der Bar tont auf ihm bringen In allergrimmfter Buth, Es mußte mit ihm ringen Der eble Ritter gut.

Der harnifch reißt und trennet Sich ab bem Ritter werth, Mit Schrecken bas erkennet, Berliert zugleich fein Schwert.

Der Dolch muß ihn bewehren, Den nimmt er tapferlich Und giebt damit bem Baren Gar manchen scharfen Stich.

Worauf des Baren Stimme Noch einmal bedalt empor, Er judt in seinem Grimme, Das Leben er verlor.

Der Beld fucht feinen Degen, Er faßt ihn freudig an, Und hoher fleigt verwegen, Der munbertubne Mann.

Sin jeber Schritt war Kampfen, Streit jeber Athemjug, Die Ungehant ju dampfen, Band er da Kampf genug: Er hont ein: fern Getife Und tritt beherzt hingu, Da hielt ber Wurm, ber bife Im Schatten feine Auf.

Bor einer Thur von Stabl, Lag breit bas ichlimm Gewurm, Drinn war ber Schat im Saal, ... Der Wurm ber lette Schirm.

Er fchief, fein Athem braufet, Er felber ein Gebirge, Der Ritter fieht, ihm graufet, Tritt zu, baß er ihn wurge.

So wie er schnarcht geht Fener : Aus seinem offnen Schlund, Es glanzt bas Ungehener Bon vielen Farben bunt.

Die gabne große Steine, Den'n teine Baffen halten, Die scharfbetlauten Beine, Ronnen wohl Felfen spalten.

Mit Brullen thut er wachen Und grimmt ben Ritter an, Sperrt feinen granfen Nachen Thorweit bem tapfern Mann. Das Schwert thut kuplich bligen, Ihn schirmt das Schild zügleich, Doch mag es ihm nicht nützen, Das Thier fühlt keinen Streich.

Se fast mit feinem Munde Das Schwert im Augenblicke, Berbeist es auch zur Stunde, Speit wieder ans die Stude.

Drauf ichrie's, es bebt ber Bald, Und an ben Mann fich brang, Den es im Schland alsbald Mit leichter Mah verschlang.

Den Freunden bracht der Bote Die Kund nach Engelland, Bon diefes Ritters Lode, Der fich dem unterwand

Plantina ju erlofen, Die auf bem Schloffe harrt, Doch leiber von dem bofen Gewurm verfchlungen ward.

Geoffron erhielt von diefem Thiere, auch von bem Tobe des Ritters aus Engelland Nachricht, wunderte

sich, daß es ein solches Ungeheuer in der Welt geben tonne und nahm fich vor, es zu betämpfen, und das wunderliche Abenthener zu bestehn. Er rustete sich, zog aus, ward aber unterwegs so gefährlich trant, daß ihm tein Arzt helfen mochte: als er dieses merkte, sagte er: ich habe zwei Niesen umgebracht, aber dieses wilde Thier wird meinem Schwert entgehen, will mich daher zu Gott wenden, und alle weltlichen Gedanken fahren lassen.

Legte fich hiemit auf sein Sterbebette, beichtete, machte sein Testament, bezahlte seine Schulden, und empfing alle Epristliche Nechte, worauf ber tapfre Mann selig und in bem herrn verschieb.

Dieses ift die Geschichte von der Melusina, Die wohl recht ein Spiegel alles menschliches Gludes genannt werden kann.

# Kro'nig Rother.

Fragment.
1806.

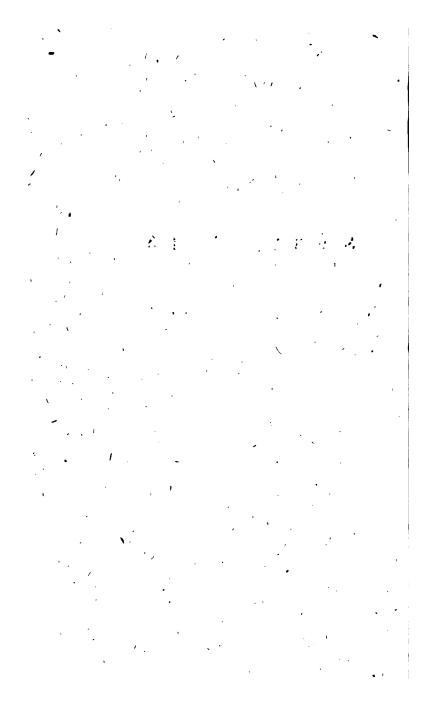

Ronig Rother giebe einer Inngfrau

Ja der Rammer ward ce fille. Da sprach die Roniginne: . . . . . D meh, Fraue Berkind, F. Wie groß meine Corgen find Um ben herren Dietheriche, . : Den butt' ich sicherliche . . Berftohlen gerin gefebn, Und mocht' es füglich geschehn Alm ben tugendhaften Mann; . Bunf Ringe luftfam Die mochte ein Bothe schior Um mid verbienen, Der den Beld balbe Brachte zu meiner Rammer. In Etenen fprach Berlind: 3d will mich beben geschwind, Ich geh ju ber Berbergen fein, Es bringe Schaben groß ober flein, Doch pfleget er folder Bucht Daß wir fenn barfen ohne Gurat.

Berlind ging balbe Bu einer Rammer Und nahm ein theuerlich Gewand, Bie manche Fraue bat, Darin gierte fie ben Leib, Da ging bas liftige Beib Bu bem Beren Dietheriche. Er empfing fie frommliche, Biel nabe fie ju ibm faß, Dem Reden fie in bas Ohre fprach: Dir entbietet bolde Minne Meine Fran, Die Roniginne, Und ift die mit Freundschaft unterthau, Du follt bin gu ibr gabn, Dorten will die Dagb Dich felber : wohl empfahn, Mur um beine Chre, In allen Treuen Berre. Du magft bas wohl gewiß fein In ber Jungfrauen mein. Alfo rebete ba Dietherich: graue bu verfundigeft bich. An mir elenben Manne, 3ch bin auch ju Rammern gegangen

Ich bin auch zu Rammern gegange Hievor du das mochte fein, Warum spottest du mein? Leider, so that man dem Armen ja, Eure Fraue gedacht der Nede nie, hie find so viele herzogen und Farsten in dem hofe, Daß ihr die einem anderen Mann Euren Scherz machtet han,

Des hattet ihr minder Gande, Ihr verdienet die Abgeande -Daß ihr mich so thöricht wolltet han, Ich bin ein so armer Mann, Doch chemals ich war Daheim ein reicher Graf.

Berlinde fprach bem Berren gu, Sie konnte ihre Rede wohl thun: O nein, mein Berre Dietherich, Dicht verdenke bu also mich, 36 babe biefes, weiß Gott, nicht gethan, Dich bieß meine Fraue hieher gabn, Es nimmt fie großes Bunder, Dag bu fo manche Stunde In diesem Bofe feieft geweft Und fie boch niemals wolltest febn, Das ift boch felten nur gethan. Bon einem fo ftattlichen Mann, Mur verweist mir die Rede nicht. Der Roniginne mare lieb Belde Ehre bir gescheh Bie du fie auch nie gesehn, Bollteft bu aber bingebn So thatest du nichts übeles daran.

Dietherich zu der Frauen sprach: (Er wuste wohl, daß es ihr Ernst war) Die find so viele der Merfer, Ber behalten mill seine Chre Der soll mit Klugheit gahn, Es wähnet der elende Mann Daß er nimmer so mohl. thu, Daß se es alle für gut Halten, die im dem Hofe sein; Run sage der Jungfrauen dein Meinen Dienst, will sie ihn nehmen, Ich mag sie jeht nicht sehen Bor der Helle des Lages, Ich fürchte, daß es erschalle Lästerlich und Beiden, Go verbietet mir das Reiche Constantin der Horre, Go muß ich immermehre Flüchtig sein vor Rothere Und mag mich nirgend erretten.

Berlind wollte von dannen gabn. Der Berre bat fie ba beftabn Und bieß fcnell feine Golbfcmiebe 3meen filberne Schuhe gieffen, Und zween von Golbe. Mis er fie geben wollte Da bat er Asprianen, Daß fie nur ju einem guße tamen, Daff er die beiden nehme Und fie ber Frauen gebe, Und einen Mantel viel gut, Amolf Ringe Gold roth: So foll man wohl belohnen Einer Roniginne Bothe. Da sprang die frohliche Bon bem Berren Dietheriche.

herlind tam balbe an ihrer Kranen Rammer.

Und fagete ihr von bem Berren, Er pflege feiner Chren Sehre fleißigliche: Das wiffet mahrliche. Ihm ift bie Gulb bes Roniges lieb. Er mag bich barum feben nicht, Beil es fic nicht will fügen. Mun schaue an biefe Schube, Die aab mir ber Beld aut Und that mir auch Liebes genug, Und einen Mantel wohlgethan. Bobl mir, bag ich je gu ihm kant, Und awolf Minge bie ich ban Die gab mir der Beld luftfam. Es mochte nie auf ber Erben Ein iconerer Ritter werben Mis Dietherich der Degen Gott lag es mich erleben, 36 gafft ibn an obn' banten, Dag ich mich bes immer mag schamen. Es scheint wohl, sprach bie Roniginne, Dag ich nicht feliglich bin,

Mun er mich nicht will feben Magft bu die Ochuh mir geben, Um bes Berren Bulbe, Schnell ward ber Rauf gethan. Sie jog ben golbenen an, Dann nahm fie ben filbernen Goul. Der ging an benfelben Ruf. O wehl Sprach die fchone Roniginn Bie wir nun gehöhnet finb, Denn mit ben Ochuben luftfam

If ein Wiffegriff gethan,
Ich bringe ihn nimmermehr an,
In Treuen du muft gurade gahn
Und bitten Dietheriche
Sehre gezogenliche,
Daß er dir den anderen Schuh gebe,
Und mich auch sehen wolle selber
Wenn er unter seinen Verwandten
Je gut Geschlecht gewanne.

D web, fprach Berlind, Bie doch der Schade nun ift graue unfer beiben, Mun wiffet es in Treuen Sollt' ich immer Schande ban Ich muß wieder gurucke gabn. Da bub bie Rraue wohlgethan Ihr Rleid luftsam Soch auf an die Rnie, Denn fle gedachte ber Bucht nicht, Frauelichen Ganges fie vergaß, Bie schnelle fie über ben hof gelaufen mas Bu ben Berren Dietheriche, Er empfim fie frommliche In allen den Geberden 218 wenn er fie nie gefeben, Da wufte ber Beld wohlgethan Barume fie jurude fam.

Derlind sprach zu bem herren: Ich muft immermehr In Bothschaften gabn, Mit bem Schuh ift Miffegriff gethan, Sie sind der Königinne Gegeben um deinetwillen, Noch follten wir den einen haben, Das heißt bich meine Fraue: mahnen, Daß du ihr den andern Schuh wolltest geben, Und sähest sie auch felber Benn du unter deinen Berwandten Je gutes Geschlecht gewannst.

3ch that' es gerne, sprach Dietherich Mur die Kommerere die melben mich. Mein, fprach Berind, Mit Kreuden fe in dem Sofe find, Die Ritter Schieffen ben Geaft Da' ist großen Spieles Kraft, 3ch will hin por bie gabn. Mun nimm zween beiner Mans Und hebe bich viel balbe Mach mir ju ber Kammer. Mit bem großen Schalle Bermiffen fle bein alle. Berlind wollte von bannen gebn, Da fprach ber liftige Mann: Dun marte bes Rammerers, 36 will nach bem Schube fragen. Schnelle fam Asprian, Er fprach: D web, mas habe ich bir getban, Die Wege ich nicht erleiben mehr mag. Du bemubeft mich diefen gangen Lag ? Immer mit neuen Mabren, Mehr als du fouft thatel Derre, ... Ihrer war hier ein großer Theil geschlagen, Die haben die Anechte ju tragen,

Rimm nach beinem Gefallen,
Ich bringe sie dir alle.
Da nahm Asprian
Die anderen Schuse inflam,
Und einen Mantel sehr gut,
Und auch zwölf Armtränze roth,
Und gab alles der alten Bothin,
Da ging sie atso verstohlen
Biel sehre frohliche
Bon dem herren Dietheriche,
Und sagete auch schaelle
Ihrer Franen liebe Mähre.

Des Manbleins Schanen war sebulich. Sich berieth ber Derne Dietherich . Mit Bertber, bem alten Dann, Bie es mit guge mochte gabn. Berftanbig fprach ber Bergoge: Un dem versammeiten hofe Bill ich machen großen Schall, Der giebt die Leute überall, So bemerfet dich frin Mann. Er bick die Micfen ausgabn, Selber bedeckt er fein Rof. Sich bub ber laut ba auf bem Bof, Da führte ber alte Jungeling Saufend Ritter in den Ring. Bidolt mit der Stangen Rufe ber mit Riange In aller ber Geberbe Mis ed, er tödricht wäre. Da doctwarf fic Aiprian, Der war ber Riefen Spielmas

Grimme bin amolf Rlafter fprang, Go thaten die anderen alle mit fammt, Er griff einen ungefügen Stein, Dag von ben Merferen febr Mann Dietherich vernahm, Da fie begunnten umfer gahn. In demt genffere bie junge Roniginne fund, Schnelle fam ber Beld jung Heber Bof gegangen. Da ward er wohl empfangen Mit zween Rittern berrlich, Bin ging ber Rede Dietherich. Da murbe die Rammer aufgethan. Darein ging der Beld wohlgethan, Den bieg bie junge Roniginn Selber willtommen fein. Und fprach mas er dort gebote Daß fie bas gerne thaten Mach ihrer beiber Ehren: Ich habe bich gerne, Berre, Um beine Bieberfeit gefehn, Und um etwas anderes ift es nicht gefchehn, Diese Schuhe luftsam "Die follt bu. mir giehen an. Biel gerne, fprach Dietherich, Mun ihr es geruhet an mich. Der herre zu ihren Fugen faß, Bicl icone feine Gebarbe mas, Auf fein Bein Tatte fie den guß, Es wurde nie Fraue beffer befchubt. Da fprach der liftige Mann: Mun fage mir, Fraue luftfam

Mahre auf die Trene dein Go wie du Christin wollteft sein, Dein hat nun gebeten mancher Mann, Wenn es in beinem Willen sollte ficht Welcher unter ihnen allen Dir am besten gefalle.

Das faget er, ba fprach bie Braite: Biel ernftlicher im Treuen Berre, auf bie Seele mein, So mahr ich getaufet bin, Der aus allen ganben Die theuren Bigande Bu einander hieffe gabn, So murbe boch nie fein Mann Der bein Benoffe mochte fein, Das nehm ich auf die Treue inein Dag niemals eine Rutter gewann Ein Kind also inflant, Darum mit Ruchten Dietherich Mag ich lieben und ehren bich, Denn bu bift in Lugenben ein ausgenommner Mann,

Sollte ich aber die Bahl han;
So nahm' ich einen Helben gut und fart Deffen Bothen tommen her in dies Land, Die noch hie feben In meines Vaters Kerter, Der ist geheissen Rother Und siehet westlich über Meer, Ich will auch immer Jungfram gahn-Mir werde benn der Held luftfam. Als das Dietherich vernahm. Da sprach ber listige Mann:
Willt den Rother minnen,
Den will ich dir balde bringen,
Es lebet in der Welt kein Mann,
Der mir so Liebes hätte gethan,
Er minderte ofte meine Noth,
Das lohne ihm noch Gott,
Wir genossen frohliche das Land
Und lebten froliche mitsamt,
Er war mir immer gnädig und auch gut,
Es hat mich auch nie vertrieben der held gut.

In Treuen, frach bie junge Koniginn, Ich verstebe nicht die Rede bein. Dir ift Rother also lieb, Er hat bich auch vertrieben nicht, Bon wannen bu auch fährest Beld fart, Du bift ein Bothe bergefandt, Dir ift des Koniges Buld lieb, Mun verbeele mir die Rebe nicht, Bas bu mir beute wirft anzeigen, Das will ich immer verschweigen Bis an ben innaesten Lag. Der Herre zu ber Krauen sprach: Mun stell' ich alle meine Ding In Gottes Gnabe und bei bir, Sa, es ftebt bein Rug In Rotheres Schoof.

Die Fraue sehre erschrack, Den Fuß sie auszog Und sprach zu Dietherich Sehre freundlich: Run war ich doch nie so ungezogen,

Dich bat mein Uebermuth betrogen. Dag. ich meinen guß Sagte in beinen Schoof, Und bift bu Rather fo. bebe So mochte fein Ronig nimmermebr Boffere Tugend gewinnen, Det ausgenommenen Dinge Saft bu von Meisterschaft Lik, Belches Geschlechtes bu aber auch bift, Dein Berge febnenb, Und batte bich Gott nun bergefenbet Das ware mir inniglicher lieb, Aber ich mag bir boch vertrauen nicht Du bescheinest mir benn die Babrbeit. Und mar' ce bann aller Beit leib So raumte ich ficherliche Dit bir bas Reiche. So ift es aber ungetban. Doch lebet fein Mann So schone, ben ich bafur nabme, Benn bu ber Ronig Rother mareft.

Alfo redete da Dietherich, Sein Gemuthe war sehre listig: Mun hab' ich Freunde mehre, An denen armen herren In dem Kerfer, Wann die mich sahen, So mochtest du daran verstahn, Daß ich dir wahr gesaget han. In Treuen, sprach die Königinn, Die erwerb' ich von dem Bater mein Mit abelichem Sinne,

Daß ich fle aus gewinne, Er giebet fle aber teinem Mann, Er muß fle benn auf ben Leib han, Daß ihrer toiner entrinne, Bis man fle wieber brings In den Kerter, Bo fle waren in Nothen.

Des antwortete da Dietherich: 3ch will fie nehmen über mich Bor Constantine dem reichen Morgen ficherliche Wann er wird ju hofe gabn. Die Fraue also lustsam Rufte ben herren, Da schied er von dann mit Ehren Aus von der Kammern Bu der Berbergen balde. So wie Berther das erfah, Wie schnell ber Ring gerlaffen man. Da fagete ber Berre Dietherich Die Mabre also wunniglich Dem theuerlichen Bergogen, Des begunnten fie beibe Gott loben,

Die Jungfrane lag über Racht Daß sie in vielen Gedanken war, Als es zu dem Tage kam, Einen Stab sie nahm Und kleidete sich in ein schwarz Gewand, Als wollte sie pisgern über Land, Eine Palme sie auf ihre Schulter nahm Als wenn sie aus dem Lande wollte gahn, So hob sie sich viel balde Ru ibres Baters Rammer Und flopfete an bas Thurlein. Auf that de Constantin, 216 er bas Dagbelein anfach Bie listiglich fte zu ihm sprach: Mun lebet mohl, herr Bater mein, Dutter, ihr follt gefund fein, Mir traumte in ber Macht Es fende bes hohen Gottes Gewalt Seinen Bothen mir berab, 3ch muß in ben Abgrund gabn Mit lebendigem Leibe. Daran ift gar fein 3meifel. Deffen mag mich Diemand erwenden Sich will nun bas Gienbe Bauen immermebre Bum Erofte meiner Gede.

Traurig sprach da Constantin:

D nein, liebe Tochter mein,
Cage mir, was du wöllest,
Dich davon zu erlosen.
Bater, es bleibt immer gethan;
Mir würden denn die gefangenen Mann,
Die will ich kleiden und baden,
Daß sie Genade mussen haben
In ihrem armen Leibe
Ettelicher Weile,
Ich begehre sie nur auf drei Tage,
Dann sollst du sie wieder haben
In delnem Kerter.
Constantin der edle
Sprach, daß er das gerne thate,

Wenn sie einen Bargen hatten,
Der die auf den Leib durfte nehmen
Und sie ihm wieder mochte geben,
Daß ihrer keiner entrunne.
Da sprach die Magd, die junge:
Ich bitt' es heute so manchen Mann
Daß sie ettelicher muß bestahn
Des Leib ist also tugendhaft
Deme du sie mit Ehren geben magk.
Da sprach Constantin:
Das thu ich gerne, Lochter mein.

Es mar die Stunde Munmehr getommen Dag Conftuntin ju Lifche ging, Dietherich nicht unterließ Er fam mit feinen Mannen Bor ben Ronig gegangen. Da man bas Baffer nabm Die Junafraue luftfam Ging um ben Lifch flebend Mit beiffen Thranen, Ob fie jemand fo liebes batte gethan, Der Die gefangnen Mann Auf den Leib durfte nehmen; Ihr feiner durfte fie bes gemagren. Die Berjogen, die reichen, Entzogen fich allgeleiche, Bis fie ju bem Recten tam. Dit bem ber Rath mar gethan. Da sprach die Magd berrlich: Mun gebenke, Selb Diethrich, Mer beiner Gate /

Und hilf mir aus den Nothen,
Nimm die Bothen auf dein Leben,
Die heisset dir der König geben,
Berzaget sind meines Baters Mann,
Sie dürsen sich bes nicht unterfahn,
Doch soll die Eitelkeit dein
Mit samt mir getheilet sein,
Daß ich der geniesse,
Und wenn du's gerne liesses,
So erläst es dir nicht dein ingendhafter Muth,
Du solls mir das gewähren held gut.
Gerne, sprach Dietherich,
Was Du geruhest an mich
Das gehe mir nur an meinen Leib,
Doch werde ich dein Burge schönes Welb.
Die Bothen aus da Constantin

Die Bothen gab da Constantin Dietheriche auf ben Leib fein. Der Berre fie ba übernahm, Da folgeten ihm bes Koniges Mann Bu bem Rerter. Bo fie maren mit Mothen. Die elend Berhaften Lagen in Untraften Und lebeten erbärmliche. Berther ber reiche Stund und weinete, Da er ben Schall erhorete. Den Rerter man aufbrach. Darein schien ba ber Lag. Schnelle fam ihnen bas Licht, Des waren fie gewohnet nicht. Erwin war ber erfte Mann-

Der aus bem Retter fam; 26 ibn ber Bater anfah. Bie groß feine Bergens Reue mar, Berum er fich fehrte Und rang feine Banbe, Er durfte nicht weinen Und war ibm bed nie fo leide Seit ibn feine Dunce itrug. Erwin ber Beld aut ? Bar von bem' Leibe gethat, So wie mit Diecht ein gemer Main. Sie nahmen die Grafon molfe Ber aus bem Rerfer, You and and Call Und jegelich feine Deine, be the feine Qu Die Mitter fonft to-fufffam. .. Sie waren beschmaffinnt ifchwargjiid, 29 Bon großen Dietheir bleich gefurbtju duit Leopold der Meifter i Der hatte feine Rielber :: 3 mill on 3 Als nur ein bunnes Schargelein, in nich Das mand er um ben Leib fein; Da war ber ebele Mann Bum Erbarmen gethan, !! Berfdunden und gerfcwellt. Dietherich ber gnte Belb !! Stund traurig von Leide Und wollte boch nicht weinen Um bie gefangnen Mann. Berther ber alte Mann Ging allenthalben Die Gefangnen betrachtenb, Da reuete ibn teiner bier

Bebr als feine fconen Rind. Dietherich der Berre Sieg bie Bothen ebel . Rabren ju ben Berbergen fein, Mur Leopold und Erwin Die ließ man alleine gabn. Buructe blieb fein Mann, Da sprach Erwin der chie: Leopold, traut herrey ... :: 31 4 nig::34 Sabft du einen grauen Dann : 32 16 7 Mit bem Iconen Barte fabe. Der mich beschanete Und viel traverte? ... Berum er fich febrte Und rang feine Dande, : Er burfte nicht meinen Und war thm doch nie fo leibe; Bielleicht daß Gott der gute Durch seine Barmunge Ein groß Beichen will begabne Das wir kommen von dannen. Das ift wahr, Benber mein, Es mag wohl unfer Bater fein. Da lacheten sie beide : ... Bon Freuden und von Leide.

Die elenden Gafte Baren frei nicht länger Bis an den anderen Tog. Die Jungfrane ihren Bater bat Daß er fie dahin gehen lieffe Sie wollte ihnen felber dienen. Urlaub ihr der König gab, Wie schnelle sie über den hof hintsat, Bu dem herren Dietheriche.
Da hieß man allzugleiche Die fremden Ritter ausgahn,
Darinne blieb tein Mann
Uls der Bothen Magen,
Die über Meer waren gefahren.
Denen gefangnen Mann
Legete man gut Gewand an
Und kleibete sie steissigliche,
Das kam von Dietheriche,
Der Lisch war bereitet,
Berther der reiche
War Truchsaße,
Die weile seine Kind aßen.

Als nun die Herren saßen,
Ihres Leides ein Theil vergaßen,
Da nahm der Recke Dietherich
Eine Harfe, die war herrlich,
Und schlich hinter den Umhang,
Wie schnell eine, Weise daraus klang.
Wellicher begunnte trinken,
Dem begunnt' es nieder finken,
Daß er's auf den Tisch vergoß, welcher aber

Dem entsiel das Messer durch Noth, Sie wurden vor Freuden finnelos, Wie mancher sein Trauern verlohr. Sie saßen alle und horten Woher das Spiel zu ihnen kehrte. Laute die eine Weise klang, Leopold über den Tisch sprang

Und der Grafe Erwin, Sie hiessen ihn willekommen sein Den reichen harfner Und tüsten ihn sehr. Wie rechte die Franc da sah. Das es der König Rother war. Deretfe Aft bes

Schauspiels:

bas Donauweib

1.805.

XIII. Banb.

and the second s 

Erfte Scene.

(Caal.)

herzbold tritt mit Christoph und andern Dies nern auf.

## Bergbotb.

Mun ruhrt Euch, ruhrt Euch, daß es einmal wird, Der Junter schilt, daß Ihr fo lange trentelt.

Erfter Diener.

Man tann nicht bier und allenthalben fein.

Pergbold.

Ich will Dir Beine machen, Tagebieb! Und nichts vergessen, was jum Puß gehort, Geschirre fur bie Pferde, benn jur hochzeit gehn wir; Ich muß nachher nach allem selber febn.

Diener ab.

## Christoph.

Ihr thut fo groß, und wenn nun endlich alles In Ordnung.ift, wirb's erft an Euch gebrechen.

Bergbold.

Sans Dampf! Du flug Dich Bunter! Meister Carb foph! — i :: ::::::

Saft Necht; geh fort, mein Sohn, paff auf: zum Gluck Pat keiner von den Schlingeln Dich gehort. —

Christoph ab, Jafob tritt auf.

Da kommt mein sieber Rellermeister her; Freund Jakob, habt Ihr noch ein Glas vom Guten?

Jatob.

Da, trint, wir steigen wohl nacher-jum Reller, Doch jum Balet ben Unger zu versuchen. — Doch warum nun so schnell, warum nicht lieber Post etwas Ruhe? Ein'ge Tage später Burd' ihm bas Berg micht abgestoßen haben.

# Bergbolb.

Du kennst ja wohl die Jugend, alter Graubart, Das treibt, das angstet sich, zu eng ist's ihm, Er benkt, er traumt, er athmet nur die Braut; Da hat er sich im Krieg eiwas getummelt, Sich hie und da von Sohnt ihen Schwettern Diese Geholt, die Trennung von dem Baterlande Dat nun die Gluth im Berzen mehr geschürt, — Je nun, da's sein soll, ist es gut, recht bald: Er ist und bleibt doch ein verdordner Mensch,

gatos.

Wie so?

Bergbold.

Was nust dem Nittersmann das Beib? Er ist entzwei gebrochen, unprauchbar, Bie die gefnickte Lanze, hin der Muth, Die Jugendfrische: nein, ich bacht es nicht, Die et so bald des eignen Gludes satt seis Da rennt er in sein Ich; ade nun Schwert

Und Lange, Abenthouer, Krieg und Jago,
Nun hangt er an dem halfe feines Weibes;
Berzehrt sein Leben in sangweil'gen Mauern,
Zeugt fromme Kinder und erzieht sie stiff,
Kußt eins und pußt dem andern seine Nase,
Lehrt sie Gebete und moral'sche Flausen,
Dunkt sich so wichtig wie der Groffultan,
Wenn er dem ruft: stich dich nicht mit dem Messer!
Um Gotteswillen Kaspar, Konrad, fallt
Bom Schemel nicht! Franz, du liegst ja im Quark!
Werslucht die matte, frendenleere Trägheit,
Die sanste Zärtlichkeit; die recht im Mark,
Im Innersten des Mannes zehrt, mit Wehmuth
Und Leid und Liebe ihm sein Herz zerfrist!

## Jakob.

Run, nun, es hat die Che auch ihr Gutes, Dacht' jeder fo wie Du, die Belt fturb' aus,

### Bergbolb.

Warum denn das? Ich hasse nicht die Weiber.

Da draus im Orient hab' ich's wohl gesehn,
Wie man sie halten muß; was Leben heißt.

Der Mah'med, sonst vielleicht ein boser Schelm,
Hat hierin doch das Wahre recht getroffen;
Da haben sie drei, vier der schmucken Weiber,
Und Stlavinnen, so viel pur jeder mag,
Die sissen all und warten auf den Herrn,
Und mucken nicht, und sprechen in nichts mit;
Da macht er seine Runde, bald zur hraunen,
Bur weißen dann und jede heistelihm neu;
Trägt er sein herz, und jede bleistelihm neu;
Doch ein' und immer ein, das schutz michts. Freunde;

Dann welß auch fo eiff Turt nichts vom Erziehn Und Kindern, das wächst auf wie junge Bocke, Und hat er mal die Lann', so pfeift et nur, Da springen zwoif ihm an den Baterhals.

Jafob.

Du bleibst ein wisber Kang, Fraund.

Bergbold.

Was da, wild! Du zahmes Duhn! komm in den Keller jest, Da tangst Du was, da nur bist Du zu hause, Das Bischen hier hat mir App'tit gemacht; Nachher hab' ich zu thun, ist doch des Teufels Gepäck und Flitterstaat, und sehlt dann was, Go fallt doch alle Schuld auf mich. Romm' nur, Ich hore schon den jungen gnad'gen herrn, Duck' unter! schnell! das mir nicht Redensarten, Berliebter Unsinn in den hals gerathen.

Beibe ab.

Albrecht und Ulrich treten berein.

#### Albrecht

So bift Du wieder da? Ich halte Dich Und meine Hedewig im Arm, die Liebe Und holde Freundschaft; ist dann noch ein Bunsch In diesem Leben übrig? Mögen andre suchen Nach fernem Glück, nach Reichthum und nach Ruhm, Mir ward hier alles, alles ist geendigt, Bonach wohl sonst in kind schen Jugendträumen Des Herzens Arme griffen, und nun fängt Der Frühling meines neuen Lebens an.

## danen nate : U(rich-

Begludter Frimad, der Du vom Simmel felbft Dem Loos als freundliches Geschent empfingf, Der Du guiftigen welft : bies wollt' ich baben ! Und bem nun: undetrubt ward, was er wollte. Dicht finftre Lage, Sorge nicht, nicht Rummer, Rein Borwurf Deines Bergens, noch Gewalt Sat Dir Dein Glud im ichweren Rampf errungen, Michts trabt ben Glang bes Rleinobs; wie ein Lacheln Gieht Dir die Zeit norüber. O mein Albrecht, Bar' ich rein, so frab, so einfach doch Im Leben nur wie Du, in allen Wanschen! Doch fernbin behnt fich ungewisse Zukunft, 3ch fpiele mit Beraweifeln und mit Soffen, Die Liebe fcherzt mit lofem telchten Ringer Auf allen Saiten meines Bergens, oft Tont Babnfinn aus ber Tiefe, fremde Rathfel Erzeugen fich wie Wolfenbilber, fliebend Aft Sonnenschein und Racht im irten Bechfel.

## Albrecht.

Kann denn der Dichter wohl das Leben hafchen? Ift etwas ihm ein Wahres? Soll sein Traumen, Das ihm die Nacht und die Gestirne fenden,. Des Wahnsinns leichtes goldenes Gespinnst, Das Liebe von der raschen Spindel dreht, Dem Ird'schen weichen? O beglückter Freund, Wer hat die Wahrheit? Wer besitzt das Leben? Entweder greisen wir mit Wünschen weit aus, Und finden niemals, niemals was wir suchen, Ober beschränken uns einsach in Demuth, ulnd wollen nicht was uns unmöglichist,

Empfangen, wie ber Betiler, auch mit Pank Die karge Gabe, traumen nur von Giac. Darben in Gegenwart, vergeften mas Bergangen, benten nur gwing von Intunft; Und sterben so gleichgaltig hin, upe seinft Bergessend.

#### Wirig,

Das kunnft Du nicht fagen, Du machft es wie ber Reiche, ber sich arm ftells, Um seinen Reichthum niehr nur zu empfinden, Und andre daran praftend zu erinnern': Du liebst und wirst geliebt; bie schonfte Braut Harrt Dein in Gehnsucht, On bist jung, wir sie

## Albrecht.

Bas mehr als alles, fie ift meine erfte Und einz'ge Liebe: Freund, ich lafterte Den himmel, benn mein Leben ift ber Simmel 3ch fuhl' es ja. aus Laufenben erlefen Und boch begludt bin ich, ber Rette los Armfel'ger Aengftlichkeit, Die alle feffelt; In Glud ward nun ber Bohmentrieg geeinbiet, Dit Rubm grar nitht gefranget, boch geebet, Geliebt von meinem Ritoften febr' ich beim, Mun beim gu ibr, Die ich feit zweien Babren Nicht fab. Wie fie wieb anders fein, Bie jungfräulich, wie fich bewußt der Liebe, Die in ihr fchlief im fchonften himmelebette Und Lächeln traumte; wie wir Engel feben Im Schlaf zuweilen, Unschuld halb, hatt Schalkbeit Daß fich die rofenrothen Lippen fragen, Bas fie benn meinen? Und bie Haben Angen,

Die fanfien Beifterbrummen, denen Geng und Blief entsteigen, wie hie halben Foen Aus ihrem Bab die schonen Blieber heben! D Liebste! Und Du Liebster! Jugendfreund! Du meine, Seele! laß und Lieber singen Durch alle grunen Thaler luftberauscht,

#### Mirich.

Wer ganz begluckt, wie Du, wird nimmer dichten, Die Liebe gab mir freilich das Geschoß Des Reims und sußen Tons, doch nur im Ungluck: Ruht' ich an ihrer Bruft, in sel'ger Ruhe, Im Kuß wollt' ich die Melodie ausloschen, Die jest aus meinem Perzen zehrend brennt.

## Albrecht,

Doch follst Du mir oft Deine Lieder singen,
Denn keiner liebt sie so als ich, es spiegelt
Mein herz sich brein, und alles, was ich je
Bersucht, war doch nur schwacher Widerhall
Bon Deinem Lon. Weißt Du, wie ich einst sang?

O Augen! wohin führen mich-die füßen Scheine?
Ich meine, daß ich nur zu bußen ein muß saugen
Der Angen lieblich Grüßen; wie ich freudig weine
Ulap wich der Beine fuhl' im Kussen, fragen mich die

Mit fanftem Schimmer : wird auch immer Diefes Glud mir lachen?

Cie machen.

Daß die Freuden Leiben gleich mir finb: -

O liebstes Rind,

Rag biefes Gragen, fagen bann: ich's nie und weint' ich mich auch blind.

# herebold tritt chamielin herein-utagian in

Ketyboth. . ..

Die Pferd' find da und stampfen ungednibig! " ' a Bird's bald, Herr Ritter? Erst die Angst und Morth: 'Mach schnell, und; eike Dich! ei, spute Dich! Und wenn nun alles da und für und fertig —

## Albrecht.

Geh nur voran, gleich schwingen wir uns auf. — Romm, Liebster! nun bem schonsten Glud entgegen, Umarme mich noch elnmat: Du bist mein, Ich fuhl in mir bes himmels reinsten Segen, Und trete in bes Paradieses Schein.

Sie gehn ab.

# 3 weite Schene.

(Am Strone.) .

Pans und Peter.

#### hans.

Die Arbeit wird Dir wieder fauer, nun die Sonne ein wenig scheint. Das reckt und dehnt bie Jahlen Glieder und kann nicht aus der Stelle.

#### Deter.

Wir haben aber auch noch wenig gefangen, es ift heut ein unglücklicher Tag.

#### Hans.

Beift Du, Schlinget, warum es ein ungluctlicher Lag ift? Weil Du die Sinne nicht beifammen haft,

weil Durniches als die Grethe bentst und fiesst; die Fische konnten zu hunderten kommen, und Du wurdest sie mit Deinem Kalbsaugen nicht einmal gewahr werden. Wie wird es mit der hochzeit bort oben aussehn, wenn wir keine Fische liefern.

#### Peter.

Ihr fprecht von ber hochzeit. Wann wird fie benn fein?

#### Pans.

Je nu, morgen oder übermorgen; was schiert's mich weiter?

#### Peter.

Ich, ich bant' Euch, lieber Bater, daß Ihr endlich Guer Ginwilligung gegeben habt.

#### Hans.

Talk! Talk! was spricht der Lummel? Rannst die Ohren nicht aufthun? Bon Deiner Hochzeit ist Gottlob noch nicht die Rede. Bon des Frauleins Ehrentage, vom alten Grafen da droben. Mein, so lange ich lebe, oder der alte Muller, der trauskopfige Brand, kann aus der Sache nichts werden. — Die Sonne kommt schon iber die Berge, sing und breite die Nehe aus.

## Peter.

Es war einmal ein Junggesell, Der that hin fischen gehn, Die Wasser schienen flar und hell, Die Sonne gar so schön, Er schaut wohl in die naffe Fluth, Er denkt an sie und klagt und fuhlt den Liebes-Muth. tind willft Du mich mit Meten Befrem? So singt es aus, dem Gluß:
Bum Liebsten wollt' ich Dich erwisten,
Romm her, komm her jum Rust! a
Er zieht das Neh mit großer Pein,
Und schau! da zappelt und lacht die Liebste drein.

Da fallt sie ihm an seinen Mund, Und halft und bruckt ihn sehr, Da war er froh und gang gesund, Und klagte nimmer mehr, Sankt' Peter segnet' ihm den Zug, Er hat mit seinem sieben Fisch der Lust und Freude überg'nug.

#### Dans.

Alberner Junge, nichts als standathse unvernünftige Lieber hat er im Kopf! — Die Nege da oben muffen in den Strom gezogen werden; tomm hinunter in den Rahn. — Man bort Jagdhörner. — Da jagen sie schon so fruh im Walbe.

## Peter,

Die haben's besser, als wir, und wie heurlich bas horn die Felswand hinab Elingt und wiberhallt, ich wette, daß sie es unten in der Muhle horen. Deut Abend darf ich doch in die Muhle?

#### Sans.

Komm, Sasenfuß, Liebesnarr, Dummtopf! Der Donaustrom konnte Dir wohl unter den Beinen wege laufen, und Du mutbest es doch nicht gewahr werden.

LEWStiftsph. Beimt Blafenb.

Wo mein herr nur geblieben ift, und die ganze Gefellschaft. Den tollen Betzbeld hab' ich fehn bom Pferde fallens über ich konner ihn nicht erreiten. Er bian. Sie mussen sich doch zusammen sinden. Das heiß' ich Lust und Liebe zur Jagd, daß man die Baren nicht in Rube lassen kann, wenn man zur Buchzeit reitet. Solla! er viast. "Da oben ragt schon ben Wald das alle Felssenschloß herdber; je nun, ich kann ben Weg ohne fle, sie konnen ihn ohne mich sinden!

. Er blaft usd gicht in den Balb gutud.

Albretht, -

dus dem Balbe mit einem Bagoppies.

Hier war das Blasen, doch ich febe Memand. ——
Da! seid gegrüßt, gegrüßt ihr alten Mauern,
Gesegnet seid da droben, liebe Steine,
Die mir mein Theuerstes, die ste nimschließen!
Seh ich euch wieder nach so manchen Lagen?
Dort ist ihr Fenster, in der Somne glanzend:
Nun schant sie wohl hernicden, schaut die Donan
Und splitzenach mir: oder sie gest im Gartchen,
Pflückt Rosen, hebt sich auf den zarten Füßchen,
Bengt sich die Brustwehr uber weit, seufzt: Albrecht!

Eine Stimme.

Albrecht!

Mibrecht.

Wie, war es nicht, als wend es aus bem Stremt. Bom Felsen henden meinen Namen riefe.? Es war nicht ihre Stimme!

Befang:

Auf Bergen nicht und nicht im Thal Bohne Widegibe,

# Albrecht.

Weich Idnen! Baser, Berg und Wald erklingen, Mein ganzes Derz hallt wieder, und dies Scho Ruft laut im Innersten die Traume wach. So tont nicht ihre Stimme; nein, die Wolbung Des himmels und die Luft und Erd' und alles Sin Zaubersang! O voller Ponaustrom, Du rauschest drein und jede Woge hupft In Wollust und Entzäcken.

#### Gefang.

Sehnsucht hat ein Thor erbaut,
Drinnen lacht bas Lachen, schmachten
Suße Blicke, bir entgegen schaut
Der Ruß, die Arme dir entgegen trachten,
O komm zum Schloß, auf Bergen nicht micht
im grünen Thal,

O endlich, endlich komm zum trauten Kammerlein einmal.

## Albrecht.

Was weil' ich? Jumer heller wird der Strom, Als wollten Blumen alle Wellen werden, Als strebte zu mir her das suße Wort, and and Mit Flustern es dem Herzen zu verfünden, Was es entbehrt, und längst gesucht, gewünscht, Und doch den Wunsch, sich selber nicht extennte.

#### .Befango

Nubiten glangen in dem Stal. !!
Dir winkt das hochzeitbette,
O'kuft' ich dich ein einzigmaß.
O daß ich dich in Armen hatte,
Die in die lieben Augen tief zu sehn,
Und Ruß auf Ruß in Wolluft ju vergehn.

#### Albrecht.

Ich will, ich muß hinweg, sie ist es nicht, Ich kenne wohl die zarten Laute Sedewigs, Das Schloß verbergen dort mir Wetterwolken, Sie ziehn zum Felsen aben dicht und dichter. O Hedwig! Win geben.

#### Stimme.

#### Albrecht! Albrecht!

## Mibrecht.

Es ruft! Mich tauscht kein Irrthum. — Wer? Dier bin ich! — Weit und breit kein Mensch — Ich bin allein, einsam ein Klaggeschrei Im Wald, die Felsen hallen wieder Gebrochne Tone von der Woge, Grauen Ergreift mich, greift durch Mark mir und Gebein.

Siglinde ersteint auf dem Waser.
Welch Frauenbild dort lächelnd in der Fluth?
Die tiesen dunkeln Augen! Wehend weit
Ihr Schleier — und sie winkt — wo bin ich, Himmel?

#### Siglinde.

Albrecht! mein Albrecht! fomm gu meinem Schloffe!

Mibrecht.

Wohin?

#### Stallube.

Lief unten . wo foin Weib Dich findet, ...

Rein Argwohn

Atbrecht.

Beb!

Giglinde

Rein Heberbrug, Ermatien.

Mibrecht.

Bu Dir? - Sigitabe beifinte."

Bb bleibft bu Bild? Berfant bas Mugchpaar?" Bard in ber Rluth bies Lacheln ausgelofcht? Spiegeln berauf nicht bie Rorallehlippen ?' Best will ich gehn, - wie mich bas Baffer enft -Bie mich ber Strom anfchaut, wie heißbedrangt Die Wellen meines Bluts die Bogen gruben, Und Rublung, Rublung fuchen, - fort! O Bedwig! -Bift du geftorben? du im Strom verfunten? Hinauf jum Bald! hinauf in ihre Arme! Es donnert fern, - im Donner ihre Stimme, Mein Berg erichatternb.

Siglinde fcwebt auf bem Baffer, ein Rind in ben Armen.

> Giglinde. D mein Albrecht! Mibrecht.

Richer 1

Giglinde.

Du gehft?

· Mittecht.

Ein Rind! Das winft und nach mit greift, Bie Gold die Locen.

#### Rind

Billft mich niche taffen, mit: mir fpleien, Bater?

Mibrecht.

Belch Bort !

! 45.

Siglinde.

Albrecht! Leb mobil vergiß und nicht! --

Albrech &

Wie? Bater? — Albrecht schallt' es hier? — Bohin, Wohin sind sie gefommen? Wo ist die Erde? Wo bin ich benn? Mir wankt ber Fuß, Die Sinne schwindeln, alles läßt mich los Und bricht und stürzt in, außer mir zusammen, "Und halsso ich!

Alrig Bommet.

Ulrich.

Bo weich: Du, Freund? Schan lange such' ich Dich.

MIbrecht.

Sa! Freund fagft Du? Mein, Freund? Bie? Bar's nicht, fo?

Du bift mein Freund? Du willst mein Bruder fein? Du lebst und bist mir nah? 3ch kann Dich halten, Und nimmer wirst Du in den Strom versinken, Dich nimmt die Fluth nicht mit wie einen Gedanken, Den wir nicht wieder sinden, der nun fort ist, Bersunken, eingeschlungen in das Chaos, Das in uns rubt?

Mlrid. Le Trag

Bas ift Dir, Liebstet? Deine Angen gluben, Die Bange brennt, was klammerst Du so angflich Mich an?

XIII. Banb.

#### -Mibredt.

und Und wie der Schleier wehte,

Ale schon die Augen tief, tief eingesunten!

Ulrich.

Besinne Dich, Geliebter, fasse Dich; Bas wiberfuhr Die?

Albrecht.

midgent ein bie bei gaß mich.

Ulric.

Romm jum Schloffe,

Es harrt Dein die Geliebte.

1965

Mibrecht.

Lag mich, - nur fammeln, - nur - Bebt an bas Baffer.

O holder Strom!

Ich weiß, — ich kenne bich, — nur gieb mir wieber Dich felbst. —

Steht in tiefen Gebanten.

Ulrich.

Bas kann ihm sein? So sah ich ihn noch nie. Ift die Gesundheit unsers Leibes nur Der Clemente Spiel, des Zufalls Gunst, Und so des Geistes Kraft? — Bie starr er steht Und in die Bogen schaut. — O mein Geliebter, Du thust mir weh, besinne Dich, mein Albrecht.

Albrecht.

Bift Du hier, Ulrich? Kommft Du von der Jagd? Ich suchte Dich.

Mirid.

Schon lange weil' ich bier -

## Afbtecht.

O Freund, nur Die, nur Dir tann iches vertraun. Bem fonft? Rie barf es meine Bedibig wiffen. Ba! fie julest! -Rannft Du es benten, traumen, abnben nut O ich weiß nicht, noch hab' ich meine Sprache Doch wieder nicht gefunden, teine Borte. Du weiße, Geliebtefter, wie ich ichon frah Dieher jum Schloffe fam, als meine Eltern Geftorben, taum nur war ich funfzehn Jahr. Bedwig um ein'ge Jahre junger, frob Und heiter floß mein fpielend Leben bin, Mur Rrieg und Ruhm mar thein Gebanfe, fahn Traumt' ich mich als ber Abentheuer Seiben! Run, - o vergieb, nur mas Du weißt, ergabl' ich Mun tam bie Beit, - o monnevolle Tage, Als ich in Bedwigs Blid mer nen geboren. Dem unschuldvollen lächeln fiohn bie Traume, Mur Liebe bacht' ich: nun las ich bie Bucher, Die unfre beutschen Deifter einft gedichtet, Mun fang ich Liebebreime, rubte nicht Bis ich Dich fennen lernte, - meine Jugend Berknupfte fic der Deinen, Du mein Freund, Dein Bruber ich - brei Jahr verschwanden fo Darauf -

#### Ulrid.

Dn gogerft jest, o fprich, Geliebter.

## Albrecht.

Drauf, o mein Freund, was ift ber schwache Menfich ?Bon Liebe trunten, in des Frühlings Binthe,
Als Blumen auf die upp'ge Flur gegoffen,

Als so wie jest die Nachtigall zerfloß In Liebestlagen und ben Onin mit Berter Und ichmelgenbem Wefang durchriefelte. Bier, eben bier, als eben fo bie Donau Erflang, ben Bufen voll von Liebesfener, ---Schon hatten wir Die Sebnsucht uns geftanben, Schon hatt' ich ihren füßen Rug getoftet, -Da führte mich mein. Gluck, mein Unftern, Schiefel, Un diefes Ufer, und ein flied zu diebten. Schaut' ich die Rluth mit branftgen Augen an, -3ch bog hier um bie Felfenede, - Augen! . . . Bas fabt ihr? Glang und Licht die Blumen all, Ein Frauenbild, wie aus dem himmel felbft. So groß, fo fler und leuchtent, fag in Schane, In abermenfchlicher, am biefem Stein, Bom reichen leuchtenden Gewand umfloffen, Sie rebete mich an, - ich nahm bie band Die garte, fah den upp'gen weißen Bufen, Mein Muge murgelte auf ihren Lippen, --3m Balbe maren wir, in eine Butte Eintretend schwand mir ringe die weite Welt In ihren Armen, und jum erftenmal Lernt' ich bes Beibes bobe Schonheit fennen, Und trank gum erstenmal ben Nausch des Bobnfinns Wild aus dem Bolluftbecher, alles Solbe Und Schauerliche, Mahrchen, Sehnsucht, Bonne, Bog Feind und Freund bunthin durch mein Gemuth 3d fam jum Schloß jurud, noch flang ber Bald, Das Baffer raufchte noch, die Stimme tonte . Einpfindlich rubrent nicht im Ohr, ich mied mit Angst Die Blide Bebreifis, - brauf fucht' ich bald alles Das mir geschehen ju vergeffen, magte

Bu sprechen, sie zu kuffen, anzublicken, Und aus der Unschuld blauen Kinderaugen. Goß sanster Schein Berzeihung auf mich hin, Mein Geist ward in dem Blicke neu geläntert, — Ich mied den Ort, wo ich die Fremde fand, — Gespenster schienen mir an dieser Statte Zu hausen, da vergaß ich ihn, und endlich Nach langer Zeit verirrt' ich mich hieher, Ein Grauen hielt mich sest, ich schrte wieder, Nur fragen wollt' ich sie, ihr zurnen, fluchen, — Und nichts, pichts ließ sich sehn, — dann rief der Kriegmich. —

Und nun nach langen mubevoll burchlebten Bier Jahren tret' ich aus dem Wald bieber. -Und wie ein beimlich Feuer plaglich aufschlägs, Und ringe bas gange Dach die Ramme frift; Wie die Lauwine ploblich nieder schmettert : \ Wie ungesehn die Wasser aus der Tiefe Oft foringen und die Biefen all' ertranten, Ch noch der Schnitter nur den Quell bemerft, Bie fie bie Damme nieder reifen, Stadte, Dorfer, Pallaft und Rirchen in den Wogensturg Krachend begraben, - fo, auf einmal gang Den Sinn umfangend nahm es meine Scele, Mur fie glaubt' ich ju boren und ju febn. --Mis mare jenes Schlog bort ein Gefangnig, Bedwig withfremd und falt und überlaftig, Als mußt' ich fuchen jenes eing'ge Glud, Mich werfen in den Strudel fremder Bunder: Begebenheiten, als fei fie bin Gottin Des Schickale, Leben, Blume, Schonbeit, Reichthum, Und em'ges inn'ges Glad, als - o mein Freund,

Bas Dn in Liebern fangst, was Dichter suchten, Bas heiben von bem Bunderland der Gottet Gefabelt, und von Benus und Eppido, Als sei es hier bei jener Unbekannten, Als leie hedwig nicht, als sei die Liebe Ju ihr nur Phantasie und heuchelei, — O komm! hor nicht die gist gen Bogen rauschen, D komm, daß wir hier auf der Erbe bleiben, hinauf zum Felsenschloß, den Bolken näher, Den Bath hinein, daß alle grünen Bidtter Im Sturm und im Gewitter brausen mögen, Daß wir den Bellenklang nicht mehr vernehmen!

#### Bergholb Bunt betrunten.

Solla! fein Menich bort, und das Baldborn bab' ich auch verloren. - Rann fein, daß fie auch fcon alle oben auf mich warten. - Das war ja bes Teufels Reis tereil - Aber auch nur' einem hafenfußigen Berliebten, und einem Pocten, ber an fich icon verrudt ift, ohne alle Urfache, tann es einfallen, wenn fie auf die Sochzeit reiten, fich mit Baren einzulaffen, und fo im Balbe auf und ab, bald ju Rug, bald ju Pferbe. 3ch, ber ich mich noch zuvor mit einigen Flaschen guten Ungarichen Bein geftarft hatte, verliere unverfehens die Bugel, barauf verliert bas Pfetb unversehens mich und schmeißt mich mit bem Ropf gegen eine ziemlich harte Giche, bag ich im erften Augenblid, mein Seel, nicht mußte, ob ich fluchen oder in Ohnmacht fallen follte. Wie ich wieder ein weniges zu mir komme, war ich in der einsamsten Einsamkeit, ohne Beg und Steg. Dun, Gottlob, bin ich boch wieder an bas Lageslicht gefommen, und febe bort oben unfre Berberge. Wenn ich nur erft droben

wodve, denneich bin fo granfam buntig, daß mir die Junge aum Baumen thebt; ich ware im Stande Maffer zu trinsteme, ein gutes frifches Quellenwaffer ist unter gewissen Umfanden nicht ganz zu verachten. — Nun wird da drosben bald. Hochzeit in aller Frommigkeit und. Einträchstigkeit gehalten werden, und mein junger heer wird sich im himmel dunken, denn er hat ein so stilles und tubses Blut, daß ich woht daranf schworen mochte, er ist noch ein Junggesell.

Lautes Gelächter pom Strem.

Wer lacht, denn? Was hort' ich denn? Jrgend ein unverschämter, nassweiser Galbschnabel 1 — Ich sage, ja, ex ift noch ein Junggesell, benn ich habe ihn schon als einen Keinen Jungen gekannt, und er mar nie hinter die Madchen drein, er war immer eine weichgeschaffne stille Selle, die sich schämte, wenn ihn die jungen Weiber nur anredeten, oder gar kussen wollten; nun wird er aber die alten Franen nicht mehr so gern haben, wie dumals.

i Aber mein, das klingt ja wie eine gange Spinnstube voll schakternder Madden, die sich erzählen, was der und der zu jener gesagt hat, wenn sie sich Nachts besuchen. — Bas Gatan! bin ich blind? — Nein, ich sehe zu viel! Der ganze Strom voll Madden, nacht und wiegend und tangend. — Sind wir etwa :unmissend in Mahomeds Odradies gekommen? — une tagen und tangen unter. Weg! — o Herzbold! Herzbold! nun seht ich, daß im: alt wirk! Mach dich nur auf eine wiche, Mase und zieternde Knies gefäßt, denn noch niemals haben drei oder vier Kansnen deln Gehirn so betäuben können; armer Mensch, dein Lauf ist vollendet! Ober hat es etwa der Fall gegen die Eiche gemacht, daß dir solche hirngesinka aussteigen?

Die Dottores fagen, bag beffige Erfchütterumgen, ober felbft Gemithebewegungen, ben Wenfdjen jum Rurren Ruch giebt es wohl Palle, das durch machen tonnen. bergleichen Unftof fich neue feelische Rrafte ausban, und ber Geift einen Blick in bas vorborgene Reich ber Babre beit berfucht. Go bab ich mir von einem ergabien leffen, ber, als er eine hohe Treppe berufter geworfen murbe, unten auf einmat griechisch fprechen fommte, als er mieder aufgestanden mar, oben tonnt' er taum beutich: ein ans brer, bem man einen tuchtigen Sieb über ben Schebel maß, war burch den Kloben mit einemindle Muficus gavorden; und fo tonnt' ich jener Eiche nuch vielleicht als meinen ausmunternben: Sthulmeifter an derbanten haben, Blicke in bas Reich ber Magne gunthim, : und da Weiber und Mabthen ju febn, wo andre taum Ab fche und Rrobfe finden. Ein Beifer ober ein Bharr muß ich auf jeden Sall fein, ber Mittelftand vertrags sich mit folden Gesichten nicht. Schermeife habe ich vorher vom Baffer gesprochen, und hier springt eine afferliebfte Quelle aus bem Felfen, ich mill jest im Ernft davon fcopfen, um bie Phantaffen gu vertreiben au-Er fdopft in fainem buthe, und fo wie se teintt, tritt bae Sind aus bem Berge und fielt fic an ibn. Sa! bas thut gut! Dun find wir die Augen heller als erft; - aber mas Knefuel Gi! ei! so hat Frau Fortung noch nicht mit mir Armen Berftedens gespielt, als beute ; -- immer beffer! bif Du ein treaturliches Wefen, - eine wirtliche Rigur, ein gebornes Geschopf, fo fprich, Du kleine Krabbel

Das Rind weint.

Bergbold.

Barnu weinft Du benn, Du fcmucket Abierchen? -

Sprich, kleines allerfiebfies Midchen. Bein' nicht, mir wird fo bang um's herz. haft Du hunger?

Rind wanend.

3ch habe feine Eltern, beibe tobt, ich fomm' aus bem Cebirge icon weit her.

Bergbolb.

Armes Wurm! Was die fleine Krote icon hat ers leben muffen. Was milli Du benn?

Rind.

Einen Bater, eine Mutter mocht' ich haben?

Bergbold.

Bie alt bift Du bem?.

Rind.

Prei Infr und zwolf Wochen. Bring mich zu Fodus lein Debwig; will fie bitten, daß fie meine Mutter wirds

Herzbold.

Ja, mein Engel, ichon gut, aber die bentt jest auf eigne Rinder.

Rind.

Die follen meine Bruder und Schwestern fein.

Bergbold.

Das geht nicht so schnell, Du hast keine Erfahrung, Du kennst die Welt nicht. Was so verliebtes Bold. Rinder in die Welt fest, und tagt fie bann auf gut Glud im musten Gebirge herum laufen, andern zur Laft zu fallen.

Rind.

Bift Du nie verliebt gemesen?

## Bergbold.

Nem, Cott hat mich in Gnaden bavor bewahrt; ich habe immer mehr zu thun gehabt.

#### Rind.

Ja, On Spisbube, Du haft es eben gemacht, wie so mancher andre Taugenichts; gelt? Armen Madchen etwas vorgeschwagt und gelogen, und fic dann mit ihrem Jammer sten lassen, und nachber noch obendrein habsch mannlich gethan mit dem starten Berzen? So sind wir armen Madchen inzuger die Betrogenen. Und Du, herzbold, hast ganz die Miene dazu.

#### Bergbold.

Sal wie? Was? bin ich verhert? ba nur stehn kann ich und bas Maul aufsperren, nichts sagen, nichts denken? Das wird ein Zeitalter werden, in dem die dreijährigen Kinder schon so rasonniren: das heiß' ich Fortschritze in Kultur und Bildung. Dagegen sind wir nur Backsische gewesen. Und der Kobold weiß meinen Namen. Bald fürcht' ich mich, so klein dies Ding ist. Um Gottes Willen, bist Du ein Kind, oder ein Nind, oder der Satan selber, der mich narren will?

Das Rind lacht.

## Bergbold.

Und ich traume es boch nicht; nein, es hat feine Richtigkeit.

Rind weinend.

O fuhre mich auf das Schloß, mich hungert fehr. Erbarme Dich einer armen Baife.

## Bergbold.

Romm, Bahrsager, Zigenner, ich mag Dir nichts abschlagen. Mogen die broben sehn, wie sie mit Die fertig werben. Bas geht's mich an? darf ich mir die Band ausbitten?

#### Rind.

hier, mein Lieber. Ich, Du bift doch nicht so bofe.

## Bergbold.

Fahre nur fort in Deiner geistreichen Unterhaltung, und wenn Du manchmal' zu hoch sprechen solltest, so laß Dich herab, die dunkeln Stellen einigermaßen zu erläutern.

## pans und Peter tommen zurück.

#### Bans.

Michts gefangen. Da, nimm bie Rege auf ben Budel, es ift icon Mittag.

#### Peter.

Es ift beiß.

#### Bans.

Fort, Du Langsam. An Dir liegt alle Schuld. Sogar die unvernünftigen Fische, so stumm sie sind, haben gemerkt, daß Du ein verliebten Narr bist, und sind Dir mit Berachtung aus dem Wege gegangen. Der Bengel ist noch mein Ungluck, er ruinirt mich. Auf den Abend wieder her, die Nacht muß einbringen was der Lag eingebüßt hat.

## Peter.

So hat man benn gar feine freie Stunde.

#### Dans.

Wer hat Schuld als Du? Salt's Maul! Fort, nach Saufe, die Mutten wartet mit dem Effen!

man and

## Dritte Scene.

(Bimmer.) .

Ulrich, Sedwig, Ulrich.

Mein schones Fraulein, mein theure Freundin, Sogleich eilt Albrecht ber in Gure Arme, Drum gurnet nicht, vergonnt ihm noch Erholung,

Bedmig.

O Gott! wie hab' ich biefen Augenblid gewunscht, — Seht nur, ich tam fast ungeschmudt, mir war Jedweder Augenblich, ber unfre Trennung Bermehrte, wie ein Tob, — und nun, — er liebt mich nicht, Er hat mich wohl vergessen. —

Ulrich.

Reine Thranen Geliebtes Kind, macht nicht die schonen Augen Mit Beinen roth, — er wird sogleich sich finden, Ihm war nicht wohl, nun fist im hof er drunten Im Schatten jener Linde, schaut sich um, Erinnert sich der alten guten Zeit Und sammelt sein Gemuth.

Sedwig.
So last uns ihm Entgegen eilen, daß ich bort ihn frage,
Daß ich ihm nur in feine Augen, schaue,
Dann ift ja alles gut.

## Ulrid. :

## Bier fommt er felbft.

Er geht ab. Albrecht tritt ein und fintt ftumm in bie Arme ber Bebwig, Paufe.

Bedwig.

Du weinft?

Mibrechte a

O tas mich, las mich, Susse, Dir In Füßen bin in Thednen, Soutzen einnen, Es bricht mein Berg, — o zu gewaltsam, — Gott !

Bedwig.

Bie ist Dir?

Mistethe ..

Gut und wohl; — da find wir wieder, Stehn wieder auf der alten Stelle! sieh doch Die alten Gestel da, — die Bant im Fenster, Bon wo wir oft das Thal hind geschaut, — Ha! noch der Einschnitt auf dem eunden Tische, Die eingeschlungnen Natten Hedwig, Abrecht, — Gewiß, mein herz, ich meiß nicht was ich sage, — Mir geht das Zimmer rund, — auch Du weinst, hedwig?

# . Hedwig.

Ach, alles ist noch fo, und Du, mein Albrecht, — Ach lieber Gott, was soll ber Mensch boch wünschen — Ja, dieser Augenblick, er stand seit Jahren Berklart vor meiner Seele wie ein himmel,— Da fliegst Du wie ein Engel her vom himmel, Mahmst mich in Deinen Arm, in mir der himmel — Und nun, — wie dunste. Schwermuth, Angst und Furcht, Welch Todesbangen guckt durch meine Seele — Ah, sieh, da hast Du noch den lieben Ring

An beinem Finger, hier die kleine goldne Kette, Die ich an jenem Abend Dir geschentt, Als Du einmal so traurig warst, so fremd, — Ha! weißt Du noch? — Ach, liebster, llebster Albrecht! Kennst Du mich benn, liebst Du mich benn, wie sonst?

Albrecht.

So fent' Dich benn mit aller Zärtlichkeit In diese tranke Herz, so blühe denn In allen tiefen Schmerzen in mir auf, Du Liebste, Einz'ge, — lange war ich meg, Mun bin ich da, nun wollen wir nicht weinen. Hat denn Dein Mund das Kussen nicht verlernt? Wie diese Thrän' aufgeht im hellen Auge Mit Lächeln ringend, glänzend schwille, und hängt Wie ein Demant, nun fällt, nun fällt sie nieder, Entrinnt dem Käsig dieser schonen Wimper, Und so im Ruß verlösch ich Deinen Seutzer Der ihr will solgen, wie ein Bögelein Das andre sucht in freier Lust.

hedwig.

Mein Albrecht !

Albrecht.

Ber kennt der Sehnenden Thränenden Freudvollen Schmerz? Ein bangender Scherz Spielt Freiheit ringend, In Seufzern klingend Durch's bebende Herz.
Ich kann mich nicht fassen, Mich dunket verlassen, Berstoßen an feines

Bright 12

Depmist -

Last Lud :

Das war Dein erftes Lieben bas Du mir fangft.

Ulrich witt ein mit bem Saplan Johannes.

Der Berr Raplan fucht Guch im gangen Saufe,

Da seid ihr wieder, tieber gnad'ger herr!
Der alte Graf wird auch sogleich erscheinen,
Euch Willsomm sagen; Euch ist ja bekannt,
Wie ernst und finster, und wie menschenichen.
Er immer der Gesellschaft sich entzieht,
Und diese Schwermuth hat noch zugenommen,
Und ganz vorzüglich jest seit wen'gen Tagen.
Doch wie ist Euch? Dich dunkt, Ihr seid verändert,
Ihr glüht, Euch ist doch wohl?

Albrechts

Ich bin gesund, Du alter theurer Pfleger meiner Jugend, Doch diese hiße, — ja der Tag ist heiß, — Wo ist denn Wolf? Lebt noch der alte Knecht? Johannes.

Bolf! Bolf! Euch ruft ber gnab'ge Junter Albrecht.

Bolf tommt.

Albrecht.

Mir ift fo beiß, being' fchnell etwas zur Labung.

Johannes.

Da fommt ber Braf.

Graf Erhard tritt ein.

Erberb.

Lagt Euch umarmen, feit mir boch begrußt.

Albrecht.

ं- अर्थाः स्था

Mein ibeiner Batet, wehnt fille geen jam Gobil.

Bolf tommt gurud.

Bolf.

hier Waller aus bem fublen Fellenbronn,

- 10 **- Migdecht**ie (1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

fift an , with die Richer toig....

Mein, Buffer tablt nicht biefen beifen Durf, Gieb Bein mir, goldwen, glutherfüllten Wein, Dich schaut aus dem troftallnen talten Raf. Ein wildes Auge an mit Fonntblick.

V Bolf.

Bie Ihr befehlt.

Jobannes.

Gin Bieber plagt Guch, Ritter.

Erhard.

Die wilde Jugend, wie wir offe waren.

Trompeten.

Bolf.

Da halt ber Bug bes Bergogs vor ber Burg.

.Ethard.

Rommt ihm entgegen, unferm gnab'gen Beren.

MBe gebn ab.

#### Ulrid,

ber jurud geblieben ti.

Sie ist es. Wie das bange Berg mir klopft. Sie steigt vom Pferde, nickt mit liebem Gruß Den Freunden zu; die hohen Federn schwanken Vom Huth ihr nieder über goldne Locken, Den edlen Leib deckt herrliches Gewand, Weit nach folgt dienend ihres Kleides Saum In Lieb' um ihren schonen Fuß zu wallen. Was zogr' ich noch? Ich geh' ihr rasch entgegen, Und wenn ein sanster Blick mich dann bemerkt Und freundlich unterscheidet, bin ich selig.

hed wig und Albrecht tommen gurud.

#### Bedwig.

Ja, nun kenn' ich Dich wieder, nun erst bist Du Der alte, ja, das sind die trenen Augen, Das stille Lächeln um den kind'schen Mund: So lieb' ich Dich, so solltest Du mir bleiben, Nicht klug, nicht fremd, — nicht — ach, ich schwaße so, Nun hab' ich zu Dir so wie sonst Bertraun, — Nicht wie Du warst solltest Du jemals sein.

#### Albrecht.

Nur wie ein Fieber hat es mich befallen, Und so verlassen. Liebes, holdes Mägdlein, Dein bin ich doch in jeglichem Gedanken, Ja seber Puls in mir klingt Dir nur Liebe. Wie war ich so verlassen ohne Dich, Wie ist mir wohl, wenn ich Dein Auge sehe.

#### bedwig.

15

Der Bater ift feitdem recht schlichm gemorden. XIII. Band.

#### Mibrecht.

Es ist die alte Krankheit, die ihn brudt, Er meint es immer gut mit Dir und mir. Doch muffen wir nicht zur Gesellschaft wieder?

Bedwig.

Ich schäme mich vor dieser hohen Frau, Der Herzogin, sie ist so schön, so groß, Sie sieht so mächtig drein und so verständig, Ich werde roth, wenn ich mit ihr muß sprechen. Ia, Albrecht, schon vorher siel es mir ein, So eine solltest Du zur Frau Dir nehmen, Ich armes Kind bin Dir nicht schon genug.

MIbrecht.

Du liebes Berg, mit Dir nur bin ich glucklich, Denn Deines Wesens holbe Lieblichkeit Ift mehr als jener herrlichkeit und Pracht.

pergoold fommt mit bem Rinb'e.

## Bergbold.

Nur herein, nur herein hier, Du fleines Unkraut, hier ift die herrschaft. Gott gruß Euch, gnadiger Herr, und meine schone, junge, schmucke Grafin; hier bring' ich Euch bas Meuste vom Jahr, bas ich braußen im Walbe, wie eine Erbbeere, aufgelesen habe.

Bedmig.

Bas will das Kind?

Bergbold.

Bei Euch bleiben, vor ber Sand Euer eigen werben. Es ift eine arme verlaffene Baife aus bem Gebirge.

Bedwig.

Romm ju mir, fleines Mabchen.

Lind.

Willst Du mich hegen, Mysecelich pflegen, Mirb meinetwegen Des himmels Gegen Dir allerwegen An's herz fich legen.

Bedwig.

Ein hubscher Spruch. — Sieh, mein Albrecht, wie schon, wie klug, — ich nehme fie an, als mir vom himmel gegeben.

Rind.

Ach Du liebes Franlein! Du bift fo schon, und babei auch fo gut.

Mibrecht.

Wie beifeft Dn?

....

Rint.

Sie nannten mich Abelfriede.

Bedwig.

Bergbold, fuhre bie Rleine in meine Rammer. -Romm, mein Albrecht, in ben Saal zu bein Bergog, ber Bater fchmahlt fonft. Beibe ab.

Bergbold.

Siehst Du, fleine bofe Sieben, nun haft Du Dein Blud gemacht, wenn Du hubsich artig und folgsam bift.

Rind.

Sorge On nur für Dich felbst. Ste gebn ab.

Graf Erhard tritt ein.

Bu eng ift mir mein Saus; bie ftummen Bande Stehn mir wie Schwäher ba. - Du buntles Reft,

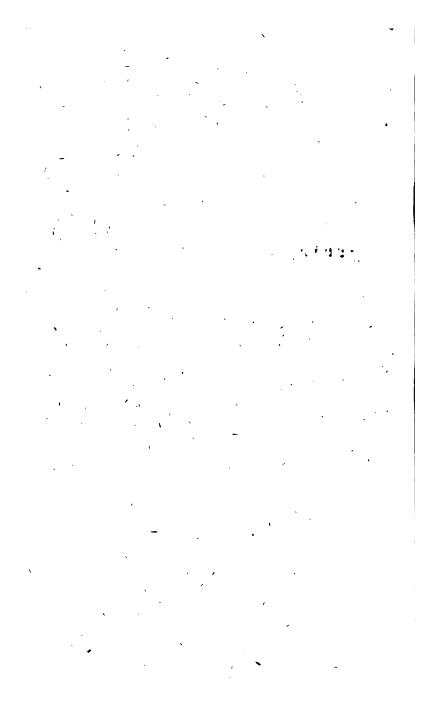

#### Die Racht.

Absteigen muß ich jest von meinem Thron, Des heil'gen Lichtes Ankunft ahud' ich schon, Die goldne Heerde merkt die Abschiedsstunde Und kehret heim vom dunkeln Thalesgrunde; Die Schatten zittern, die mein Leben sühken, Die Morgenrothe will mit Wolken spieken, All' meine Kinder wollen mich verlassen, Hulflos, erschreckt, weiß ich mich nicht zu fassen; Berfolgt, durchbohrt vom scharfen Straht, dem glu, henden,

Sint' ich betaubt und fturge mit ben fliebenben.

#### Die Eraume.

Mutter! Die Kinder, die schwebenden,
In Aengsten erbebenden
Nimm sie mit dir! —
Beh! wohn sliehen? —
Bas uns deckte, wiegte, bewehrte, entziehen
Die glübenden, biühenden Lichter uns hier.
Go enteilt, so slieht zu den dunkelsten Gestaden,
Die unterird'schen Brunnen zu trinken, zu baden
Im Gerieset tiefer Quellen — wohin entrückt sind
wir? —

#### Die Bolten.

Uns tommt in fußen Grußen ein filles Leben, Wir wachen und fließen in Ruffen zusammen, Da fchießen liebende Flammen Und gieh'n uns fort, dem heil'gen Strahl uns hingu- geben.

#### Der Jungling emagt.

Ich war gefangen! Wer hat mich befreiet Und aufgelost des Hauptes dustre Binde? Mein Geist, mein Muth war mit sich selbst entzweiet, Angst, Trubsal, Furcht nahmen zu ihrem Kinde Das bange Herz, zu fremder Noth geweihet; Es sloh das wuste Heer im Morgenwinde, Ein Hauch hat Traum und dunkle Nacht verzehret, Und mein Gemuth im Morgenlicht verkläret.

#### Die Sonne.

Ich will zu meinem hohen Thron auffteigen: Morgenroth, Diener, leg' die gulonen Deden, Bum Fußtritt durch die lichtagurnen Strecken, Ruf durch den weiten Raum ein heit'ges Schweigen:

Schon will ich mich ben Unterthanen zeigen, Bald, Berg, Thal, Fluß mit meinem Glanz ber becken,
Das Luftgefieber schnell zum Gruß erwecken,

Der Pracht foll Miebres fich und hohes neigen.

Gebirg' und Balbi, mein Auge bringt jum Dunkeln; Geblendet, trunken, kommt mir Dank von allen:

Ein fühler Thau soll ihre Inbrunft lindern; Wie Wald, Strom, That und Berg von Prucht er, funteln, Blubt boch mein Bild nur in ben Blumenkindeter ?

print of the second second

## Die Baffer.

Wie grun neigt sich das Gras in unfre Wellen, Wie lieblich schaut die Blum' in unfre Fluth, Bom himmel will sich Duft zu nies gesellen, Glanz dringt und Luft in unset tähles Blut, und Diesen quellen, und Diese mie gehn wie Gedanken, wie suses Gefähl, die entseilenen;

Uns drangen die Schwestern vorüber ben Ufern, ben weitenben.

Denn ach! Du Ufergrin, bu Blumenroth, bu Scheinen

Bom lieben Licht, das grußend uns umfängt, Ihr mochtet euch so gern mit uns vereinen, Wie ihr euch tief in unser Auge drängt, Ihr spiegelt euch in Thranen, die wie weinen, Hort Schluchzen, das sich in die Rede mengt; Mur Bildniß, Erinnrung, in fleben Gebanten, fehr,

#### Die Sonne.

Empor jum reinen Dimmelslicht, bein blauen, Sieh' auf und fuhl' in dir des Segens Fulle, Durch dunkle Nacht blig' auf ein kahner Mile, Dann wirst des herzens Reichthum bie vertranen!

# Die Wasser.

Dann senten sich durch die vertlarten Anen :: Die milben Wogen, sießen durch die Gelle; Ahndend, was tuhl in beinem Geiste quille, Wirft du dich suß im klaren Spiegel schauen.

## Die Blumen.

Dann rogt ein füßer Trieb fich tiebetrunfen, Wasserzungen licht ge wollen sich begatten, Der Spreiche von die Farb' und Freude fchnebend:

#### Der Bald.

Angft, Zweifel, Furcht ift in die Racht verfunten, Friede, Bertrauen machft auf in dichten Schatten, Stiede Gefang erfrifcht das Laub froh habend.

## Der Jungling.

Aernahm' ich nicht die allgewalt'gen Schwingen, Die der Natur erhabner Geift bewegt, Und wie er Berg, Walb, Luft und Strome foftagt, Die Sarf im bunteln Beiligebum erklingen?:

Das Wolluftdammrung will ein Bild fich kingen, Das in der tiefften Bruft mein Gelft gehegt, "
Und wie es haupt und Gliebet wachfend regt,
Muß es in Schmerz und Luft zum Lag hindringen.

Die Jungfrau triff aus bem Batbes

Sie nah't, von der die Blumen mir gesprochen, In der des Lichtes Lieblichkeit ergkanzt, Aus deren Aug' ein selig Dunkel blickt:

Nun ift mein herz als Fruhling aufgebrochen, Und jeder Sinn ift bicht mit Wonn' umfranzt, Mein bift bu, himmel! benn ich bin entzückt.

# Die Jungfrau.

Und Thranen, Liebster, wollen dich begrüßen, Denn dieses Glud, das seine rosge Sand Holdachelnd beut, das leuchtend blickt mit sußem Errothen, acht ist es wohl hergesandt Mit Schmerz und Leid die flucht'ge Lust zu busen, Ist dieser Gruß zum Scheiden schon gewandt? Wielleicht verharrt der Gast, sieht er die Demuth Und wie Entzucken sich verklart in Wehmuth.

Beibe.

O heilige Thranen, O füßer Schmerz! Es bricht bas Berg In Gind und Luft, Doch finft die Bruft Ein fiilles Kranten, Ein zitternd Sehnen, Sich hin zu fenten In ew'ges Licht, Das nicht Gebanken, Entzücken nicht Und Schmerzen denken.

# Ein Sprotog.

1796.

# Scapi'n

als Borredner an den Lefer.

# Scavin.

Wissensen! und verzeiht, daß ich Euch ennupire, Mich als ein Prologus im Prologus prosituire:

— Wie Scapin? — und du wagst es, ohn' Errothen, Als Borredner der Borred' aufzutreten?

Begreift, wenn man heut zu Tag ein Original sein soll—Es ist so schwer — und drum wird man zuweilen toll, Die melsten Leute nehmen's auch für neu;
Ist's ihnen recht, so ist's ja einerlei.
Ie toller drum man's treibt, je origineller,
Man macht den Boden flugs zum Keller,
Und alle die vorübergehn, schrein:
Ein seltner Mensch! er scheint original zu sein,
Scheint's doch wenn man's Prolog zu manchen Werken
liest,

Daß dem Prologen grad ein Prolog nothig ift. Drum kann, was ich jest thu, auch mit Bernunft bestehn,

Ich kann satisfaisirt also von dannen gehn. Und untersucht ihr nur die Sach etwas genauer, So feht ihr ein, daß auch vom Fürsten bis zum Bauer XIII. Banb. Sedweder Borred' nur ju einer Borred' macht, Und weber groß noch flein darüber lacht. Denn ber hat's marlich schon im Leben weit gebracht, Der in bem großen ober fleinen Staat Sich nur bem wirklichen Prologe naht. 36 wollt' Euch alfo nur von Gurem eignen Leben Durch mein Bemuhn 'ne fleine Zeichnung geben, Ihr feht, ich zwinge mich, moralisch recht zu fein, Drum mußt Ihr unbefehn 's Mesthetische verzeihn. Sofft Ihr nun boch, ftatt falter Ruche Braten, Statt ben Prologs ein durchgeführtes Stud, So ift Euch warlich nicht ju rathen, Ich mafche meine Band' und gich mich fo gurud: Doch glaubt nicht, daß ich dieferwegen meine Dag ich illotis manibus erscheine, Ihr mußt Guch nach ber Poefie bequemen, Metaphern nicht gleich ernftlich nehmen, Sonft feht 3hr Schape und es find nur Scherben, Ihr taugt gleich ichlecht jum Lefen, Leben und Sterben.

Geht ab.

Michel.

Berzeihen Sie, mir fommt es dunfel vor.

Polpfarp.

Schon gut, - mir brummt bas gange Ohr.

Ein duntles Parterre, teine Lichter brennen, bas Orchefter ift noch leer, einige herren und Damen fiben auf ben Banten.

Peter und Dichel tommen hereingeftolpert und ftogen mit bem Ropfe an die Frifur bes herrn Bolytarp.

ger Deter. :

Man muß doch auch 'mal in's Theater gebn.

Didel.

Man fagt cs war' hier viel zu fehn. Polykarp.

Bis jest find wir noch sehr im Trüben.

Melantus. . .

3ch wollt' ich mar' gu hauf geblieben.

Peter.

Doch hoff ich es foll beffer tommen, Sonft hatt' ich fein Billet genommen.

Melantus.

Ich fibe hier nun ichon fo lange, Ich glaube gar es wird mir bange, Die Finsterniß macht viel Beschwerben, Ich mein' boch, es foll heller werden.

Michel.

Die Stimme ift mir fo befannt, - Ei, guten Abend, Berr Melant.

Melantus.

Ihr Diener: wie ift's Wohlergehn?

michel.

Gottlob! man kann jest doch schon etwas febn.

Melantus.

Belieben Sie nicht Plas zu nehmen?

Michel, .

Bir werden uns nun fcon bequemen.

Sier ift auch mein Better bom Land, Bon ber Mutter her mit mir verwandt.

Melantus.

Freu' mich, baß ich Sie fennen lerne.

Deter.

Gehorsamer Diener, 's geschieht gar gernei --Sobald nur erft die Lichter scheinen,
Muß man hier gut sehn, follt' ich meinen.

Michel

O schaun Sie, schaun Sie boch bie vielen Leute! . Bas fur ein Stud giebt man benn heute?

Melantus.

Der himmel weiß, ich barf es nicht entbeden, Bielleicht; Irrthum an allen Eden.

Polyfarp.

Berbammt! da foll man nun hier figen Und vor Erwartung frieren und schwigen, Mochte man doch nur den Kuchenjungen schicken, So konnte man fich doch an irgend was erquicken.

peter.

Go gehte mit allen Dingen auf Erben.

. Michel.

Mich bunkt, Sie fprechen so betrubt; Wo fehlt's? wenn's Ihnen zu sagen beliebt. M'elantus.

26, befter Mann, ich habe vielen Rummet,

Wir figen am Ende hier im Dunft, Mir wird im Kopfe immer dummer, Und glaube dabei nicht recht an eine Kunft. Es kann wohl sein, daß wir vergebens harren, Und, lieber Freund, dann sind wir rechte Narren,

Peter.

Ja mohl, das mar ein schlechter Spaß.

Michel.

Dit 3hr'r Erlaubniß, erflaren Gie mir bad.

Delantus.

Sehn Sie, wer kann uns dafür ftehn, Daß man hier wirklich wird was sehn? Bir hoffen am Ende vergebens auf Lichter, 's giebt vielleicht weder Direktor noch Dichter; Bird man den Borhang aufwärts rollen?

Dichel.

Gevatter! das sind wunderliche Schrollen.

Peter.

Es fehlt nicht viel, ich gehe gleich hinaus, Wir sagen ja gleichsam hier in einem Rarrenhaus.

Michel.

Sie melankolen wohl zu Zeiten, Daß Sie mit solchen Grillen streiten, Denn bedenken Sie nur mit allen funf Sinnen, Was wurden wir dabei gewinnen? Nicht wahr? Sie wunschen was zu sehn, Sonst wurden Sie nach Hause gehn? Woher kam Ihnen das Begehren Wenn endlich keine Stucke waren? Cie begreifen, daß ich philosophisch fpreche, Die Beweife nicht bloß vom Zaune broche, Und darum sein Sie nur zufrieden, 's wird uns gewiß ein schones Stud beschieden,

Deter.

Ja bas ift auch mein mabrer Glaube, Sie febn, weil ich mich manchmal fchnaube, Bat man Schnupftucher in der Welt, Um einzutaufen bient bas Beld; 3ch pflege immer fo ju schließen: 's giebt Schube; fie paffen ju den Sugen; Und folglich muffen auch Fuße fein. Bo Bufe find, ba ift ein Bein; Und fo fchließ ich nun immer weiter, Am Ende find' ich den gangen Reiter lind merde fo mit jedem Tage gescheidter, Sehn Sie, man follte boch bedenten: Barum fagen wir auf diefen Banten? Sie find fogar mit Such beschlagen, Den Borhang febn wir vor uns dort, Er muß doch wogn fein und darum fahr' ich fort Meine Meinung deutlich vorzutragen, Daß wenn wir nur geduldig hoffen, Wird das Theater endlich offen.

Polpfarp.

Gottlob! nun brauch ich nicht zu fluchen, Da tommt ja der ermunschte Ruchen.
Er tauft reichlich ein, fest fich nieder und fangt an zu effen.

Anthenor.

Nachbarn! mit Erlaubniß, es thut mir leib, Allein Ihr feid alle nicht recht gescheidt,

Ich will Euch zwar Eure Hoffnung nicht rauben, Doch scheint mir alles nur Aberglauben.
Denn seht! ich schwör's bei meinem Leben, Es hat noch nie einen Direktor gegeben, Wie sollte also ein Stuck entstehn?
Die Idee, geb' ich zu, ist recht schön; Allein wer soll sie erekutiren?
Wir zahlen, so mein' ich, unstre Gebühren Und siehen dann hier und dichten und trachten; Und das ist schon für ein Stuck zu achten. Habt Ihr schon einen Direktor gekannt?

Peter.

Lieber Gott, 36r wift's, ich fomme vom Land.

Anthenor.

Ronnt 3hr mir einen Direktor befiniren?

Peter.

3ch glaube, der Mann will uns veriren.

Anthenor.

Was ist also ein Diretteur? Ihr denkt und rathet hin und her, Berwirret Euch in die Kreuz und Quer, Und daraus folgt benn nur am Ende —

Melantus.

D schließt nur ja nicht zu behende!

Anthenor.

Das wenn man's grundlich überlegt, Sich bahinten kein Direktor ruhrt noch regt, Daß hinter dem Borhange nichts sich ruhrt, Ein Stud wird vor dem Theater aufgeführt Bon uns, die wir als mahre Affen Behaupten, alles fei nur geschaffen Um zu einem funftigen Zwecke zu nugen Und darum verschleubern die Gegenwart.

Michel beimlich zu Peter.

Das ift ein Kerl von schlimmer Art, Man sollte ihm die Nase pugen.

Deter.

Wie wenn man ihn mit Philosophie zu Boden legte, Daß er sich weder ruhrte noch regte?

Michel.

Das hilft bei ihm nichts, er ift ein Block, Aber ich habe hier einen tuchtigen Stock, Damit mocht' ich ihm eins versegen, Daß er die Zukunft lernte besser schäben.

Peter.

Doch, wenn Sie keinen Direktor annehmen, Wic konnen Sie fich benn bequemen Bier gu fiten in aller Welt?

Anthenor.

Beil's mir draußen noch wen'ger gefällt. Das Sigen bier macht mir Bergnügen, Ich betrachte die Menschen um mich her, Und dieses amufirt mich mehr Als wurde uns ein Stuck angeführt, Das nur die Leute ennunirt.

Michel.

hinterm Borhang ein Licht! feht her! Bas gilt bie Bette, ber Diretteur

Arrangirt schon alles jum Stud. Und bald bebt fich ber Borhang.

Anthenor.

Nun, viel Gluck! Benn's so weit kommt, doch dann nur und nicht ehe Glaub' ich, daß etwas Achnliches geschehe.

Ein Lampenputer tritt auf mit einem Sicht in ber hand.

Peter.

Der Direfteur!

Mehrere Stimmen.

Bo? wo?

Peter.

Steht er ja da, feht hin! was gebt Ihr mir, wenn ich zu fprechen wage Und selber nach dem Stude frage?

Polyfarp.

Wir alle find Euch sehr verbunden, Es währt vielleicht noch ein'ge Stunden. Zum Amufiren hab' ich vor der Hand Bohl auf 'ne Stunde noch Proviant.

Mehrere Stimmen.

Run fragt ihn, benn bas fann nicht ichaben.

Peter fieht auf.

Berzeihen Sie, ich bitt' in Gnaden, Sie mochten unfte Bitte gewähren Und uns in Unterthänigkeit belehren, Bas, wie und wo das Stucken wird gespielt, Nach dem ein seber ein Begehren fuhlt?

Lampenpuser.

Was schwätt benn wohl da unten? he?

Dichel.

Nun, Peter, horst Du wohl? O weh! Ein schwäbischer Dialett? — oder irrt fich mein Gehor? Nein schwäbisch spricht wohl nicht der Direkteur.

# Deter.

Bir dachten, weil Sie mit dem Lichte Die dunkle Finsterniß vertreiben, Sie maren irgend einer vom Gewichte, Sie konnten uns vielleicht beschreiben, Bon was fur Son, von welchen Arten Das Stuck fei, das wir hier erwarten.

Lampenpuger.

Bie? Schie erwarte ba ein Stud? Das istichs bas erfte, masch ich bore.

Polnfarp.

Das scheint noch alles weit zuruck, Indessen zieh' ich draus die Lehre, Daß man sich halte an dem was wir besigen. Was kann das hoffen und Erwarten nugen?

Lampenpuger.

Man ichitte mich, um ein'ge Lichter anzugunden.

Michel.

Mun wird es sich ja doch wohl finden, Der Oberste schieft ihn gewiß hieher; Richt mahr? ber man, der ist der Direkteur? Lampenpuger.

Der Direkteur? der schickt? der man, -Dein, nein, Schie irren schich in mir, Scho viel ich von begreifen kann Ikch's blos etwasch ju finster hier.

Deter.

Doch fagt, wer kummert fich barum?

Lampenpuger.

Mun, nehmen Schie's nur halt nicht frumm, Benn Schie's Dunkelfein beffer gustiren, Scho will ich mich geschwinde retiriren.

Geht' ab.

Michel.

Der Rerl fann wirflich nicht fapiren.

Anthenor.

Rommt Ihr nicht bald auf meine Sppothefe?

Michel.

Herr! sei er still, er macht uns bose, Man muß hier keine solche Reden führen, Er weiß den Henker vom Dirigiren. Wie kann er den Direktor läugnen? Daß wir ihn nicht so derbe zeichnen, Damit er sich nicht wieder untersteht Und andern mit solchen Erempeln vorgeht; Was wurde aus dem ganzen Theater, Kam jedermann auf sein Geschnatter?

Anthenor,

Doch mit Erlaubniß, seid fo gutig nur, Beigt vom Direktor mir die kleinfte Spur.

# Dichei.

Gottlofer Mensch! wie kann er alles so verachten, Muthwillig zu verleugnen trachten? Dat er kein Geld am Eingang denn gegeben? Sieht er den Borhang nicht? war nicht so eben Ein Mann, ein edler Mann, ein Abgesandte Bor unsern Augen da, ber den Direktor kannte? Fing nicht schon an ein schones Licht zu leuchten? Bis wir den edlen Mann mit unsern Reden scheuchten? Bas kann er dazu sagen? he? Er wird sich nun auf's Leugnen legen.

# Anthenor.

Das war ein wenig ju verwegen; Doch wenn ich anders Logik recht versteh, So konnen Sie daraus nicht schließen, Daß ein Direktor hinten sei.

Michel.

Mun marte, ha! Das follft Du bufen. Er bebt ben Stod auf.

Peter.

Je, schlagt den Rerl doch ju Brei!

Stimmen.

Bas ift benn ba fur ein Rumoren?

Peter.

Meine herrn, wir werben von 'nem Kerl geschoren, Der uns beweist, wir maren hier unnuge, Der manchen hier mit seinem Bige In seinem Glauben — irre leitet, So weit in feinem Irrthum schreitet, Daß er behauptet, vom ganzen Direktor Gucke noch kein Sarchen hervor, Und der zu'uns fagt, wir find nicht gescheibt, Benn einer sich auf's Schauspiel freut, Er sagt, es ware nur alles Erng, Wir waren uns selber Kombbie genug.

Baal

Warum werft 3hr ihn nicht hinaus?

· Stimmen.

Er gehort gar nicht in diefes Saus.

Anthenor.

Aber Leute, es gefällt mir noch weniger ba braus.

Ba:ali

Wir werden ihn nicht lange fragen.

Michel.

3ch habe ihn ichon hier beim Rragen.

Baal.

hinaus mit diefer Laftergunge. Anthenor wird hinausgeworfen.

Polyfarp.

Doch — fagt, wo ist ber Ruchenjunge? Das verzehrt sich schneller als man benkt.

#### Baal.

So haben wir's nun jum besten gelenkt,
So können wir boch nun nach bieser harten.
Bekämpfung wieder in Rube erwarten.
Bas uns das gut'ge Schickfal bescheert,
Und mancher wird noch durch seinen Fall belehrt.

Polpfarp.

Õ weh mir! — ach! mein Herz will brechen — Bin kaum im Stand — ein Wort zu sprechen — Was fang' ich armer — geschlagner Mann In diesen — großen — Nothen an?

Baal.

Da feht Ihr nun, was unfre Sinnen Mit uns für schlechtes Spiel beginnen, Ihr könnt gar leichtlich es ermessen, Der Sunder hat sich überfressen.

Polnfarp.

Ach nein! — es ist mein schlimmes Glud, Ein hartes unverdient Geschick — Sie meinen wohl die wen'gen Ruchen — Ach! konnt' ich irgendwo Hulfe suchen.

Baal

Das ift die Strafe der Sinnlichfeit!

Polyfarp.

Und ist es benn nicht Gransamteit, Die armen Dinger von Sinnen, uns angeschaffen, So unerhort für Sinnlickeit zu strafen? Ach! — vor den Augen wird mir's trube, Belft mir, o helft — aus Nachstenliebe! Er fintt um und wird von einigen hinausgetragen.

Deter.

Sollt' das noch eine Beile mahren So wird das Theater fich bald wieder leeren.

Michel.

Wenn immer nicht neue wiederfamen, So mocht' das Publifum bald ein Ende nehmen.

#### Baal.

Mertt's Euch, Ihr lieben Nachbardleute, Da seht Ihr ein Erempel heute, Bohin elende Sinnlichteit uns fuhrt, Daß man hoffnung zum Stuck und alles verliert.

Ein reisender Englander. Der Benter hol' ein solches Publitum,
Ich scheere mich den Teufel nichts darum,
God dam! macht Effen so viel Beschwetden,
Wird aus der Hoffnung auch nichts werden,
Und eben fällt mir's ein: daß ich mich ennunire,
's ist besser, daß ich mein Eintrittsgeld verliere,
Als hier unter abgeschmackten Narren
Nichts thu' als auf was Abgeschmacktes harren.

Baal.

Sie wollen, mein geliebter Freund, Bon bannen gehn, fo wie es icheint.

Der Englander.

Micht anders!

Baal.

Saben Sie überlegt, Bas biefer Schritt fur Folgen hegt?

Der Englander.

Das hab' ich nicht in Acht genommen, Ich will ben Rarren hier entfommen.

Baal

Die Narren werden nicht verschwinden, Auch anderewo find welche ju finden.

Der Englander.

So ift's boch eine neue Sorte, Ich geh von dem verwunschten Orte, XIII. Band. Bo der dicke Kerl für sein bischen Geld Sich für den Allerklügsten halt. Er gebt ab.

Bagl.

Ber wird das wen'ge Barten icheuen? Es wird ihn warlich noch gereuen. — Die Storer find nun weggebracht, Nicht wahr, nun hoffen Sie mit Racht?

Peter.

Sein Sie nur so gut mir vorzuschreiben, Ich hoffe, und ich laß es bleiben, Wie Sie es gutigkt haben wollen, Damit Sie mich nur nicht 'rausschmeissen sollen.

Michel.

Mein, nein, hier fitt fich's gut und icon, Wir werben gewiß balb etwas febn, Benn ich nur mußte, ich muß mich ichamen So ju fprechen, — was fur Sachen famen.

# Gottfried.

Sehn Sie, ich will's Ihnen beutlich machen: Bor's Erste ist es nichts jum Lachen, Bor's Zweite, ist es nichts jum Spaßen, Bor's Dritte, schon ist es über die maaßen, Und Biertens, keine Schlägerein, Und Fünftens, keine Zänkerein, Dann Sechstens ist es äußerst schon, Und schließlich, werden Sie's ja selber sehn.

Peter.

's ist mir doch lieb, ich bin geblieben, Er hat wohl selbst das Stuck geschrieben.

Michel.

Dich mundert, wie ber gute Mann

So flar und deutlich bavon reden kann, Als hatt et's ehmals fcon gefehn — 's ist aber doch gewiß recht schon.

Ein zweiter Lampenpuger tritt auf. -

Michel.

Da feh ich wieder ein Licht erscheinen.

Deter.

Bas wird herr Baal dazu meinen? Michel.

hert Baal, wir find gar fehr gequalt, Beil es uns an einer tuchtigen Meinung fehlt, Bollten Sie nicht etwas fut uns benten? Und uns bann Ihre gut'ge Meinung schenfen?

Baal.

Lieben Freunde, das fann gar leicht geschehen, Duß mir den Mann erft naber besehen.

Der Lampenpuser hat indeffen Lichter angegundet.

Rupel.

Das ift doch gleich ein andres Befen, Man fann nun die Avise lefen.

, Lampenpuger.

3ch jundete bie Lichter an, Und fieh, bas war fehr gut gethan, Borher war alles nur Schattenreich, Jest fieht bas Publifum doch Menfchen gleich.

Das Dublifum.

Wir find Ihnen bafur in allen Stunden In tiefer Unterthänigkeit verbunden.

Lampenpuger. 3ch hoffe, bas Stud foll bald beginnen.

Peter.

Wir trachten darnach mit allen Sinnen.

Lampenpuger.

Ich bin so dreist und will es wagen,
Ihnen kurzlich meine Meinung zu sagen,
Ich fenne den herrn Direktor personlich,
Es ist ein guter Mann, gewöhnlich
Seh ich ihn einmal Tag für Tag,
So daß ich wohl so von ihm sprechen mag.
Sein einzger Bunsch ist Ihr Bergnügen.
Ia er hat mir es nicht verschwiegen,
Daß wenn sie nur noch etwas sich gedulden wollen,
Sie sich gewiß verwundern sollen.

Michel.

Ob man das alles barf fo glauben?

Peter.

Es ift noch manches loszuschrauben. Benn nur herr Baal voller Gute Sich mit einem fleinen Bint bemuhte.

Das Publifum.

herr Baal, wir find fehr verlegen, Sie wiffen wohl, der Meinung wegen.

Baal.

Gang recht und mir wird's auf die Dauer Bahrhaftig boch ein bischen fauer, Fur alle zu glauben, für alle zu denten, Und so geschickt die Gemuther zu lenten. Indessen mein' ich, daß dieser Mann Bohl schwerlich vom Direktor wissen kann. Der Direktor macht sich nicht so gemein, Er ift für solche viel zu sein,

3ch halte dafür, er macht mir Bind, Und wir find Thoren, wenn wir geduldig find. Ein Theil des Bublitums wirft mit Aepfeln nach dem Rampenpuper, worauf fich diefer gurucklieht.

Rapel.

Mir tommen jest Ideen nagelneu, Und ich sage sie Ihnen ohne Scheu. Wenn ich das Ganze überlege, So konnen wir Nachbarn allewege Hier gar nicht im Theater sein, Es ist nur Lug und Trug und Schein.

Michel.

Sie führen uns auf neues Gis; Doch wo bleibt denn nun 3hr Beweis?

Rupel.

Ein Beweis fo flar wie ber Lag, Ber ihn nur begreifen mag. Bir bilben uns namlich ein, wir find, Und baraus folgt benn nun geschwind, Daß alle Dinge, bie wir so erleben, In uns nur als Phantome schweben.

Peter.

In une? Es ichwebte nur in mir Das gange große Theater hier?

Rupel.

Micht anders.

Peter.

Mit allen biefen Banten?

Rupel.

Maturlich!

Peter.

Das wird mir den Berftand verrenten,

Michel.

Die Meinung verdirbt uns alle den Magen, Wir haben genug an unfrer Seele zu tragen.

Rupel.

Sie emporen sich gegen meine Grunde, Bas gilts, daß ich's mir noch komm oder erfinde? Ich bin der einz'ge hier, der eristirt, Und sich die andern nur imaginirt, Dann steht es billig kaum zu begreifen, Bie ich so kann Ersindung auf Ersindung häufen, Und daß ich hier so eingepresset size, Und Bas Gedränge macht, daß ich schwise, Und doch kann ich's versuchte Imaginiren Nicht lassen, ich muß dies alles produciren.

Michel giebt ihm eine Ohrfeige. Darin scheint mir kein Menschenverstand, Und drum bestraft Sie diese hand.

Rupel.

Daß ich mir diese Ohrseig' nur erdent', ist Ihr Glud, Sonst brach ich warlich Ihr Genick.

Michel.

Bo hab' ich ein Genick? Gie ftellen fich's nur vor.

Rupel giebt ihm wieder eine Ohrfeige.

Sie haben Recht und drum schlag ich Sie auch ans Ohr, Es ist nur meine eigne Seele, Die ich dadurch ein wenig quale.

Peter.

Das ift ein mahres Ungeheuer.

Midel.

hier ift ber gute Rath nun theuer.

Deter.

Nur zugeschlagen, ich helfe mit, Denn bei dem Kerl ist doppelter Prosit, Denn erstlich friegt er allewege Bon uns schwer abgewogne Schläge, Dann friegt er auch noch die, Ihr hort's ihn selber sagen, Die wir aus diesem Kampfe tragen.

Stimmen.

Ruhig, wozu foll bas Gelarme?

Rupel.

Es ist nichts, meine Herrn, als daß ich ein wenig schwärme.

Wir leben in aller Einigkeit, , Ich fingire mir nur 'ne Streitigkeit, 's ift nur um ein wenig Geduld zu thun, Co wird die Imagination wohl wieder ruhn.

Baal, der aus einem Schlafe erwacht.

Nun weiß ich alles, lieben Leute, Ein Familienstud giebt man uns heute, Der Lampenpuger ist dem Direktor verwandt, Wir haben ganzlich ihn verkannt; Wenn der Borhang sich nun endlich hebt, So sehen wir, was jeder in seinem eignen Hause erlebt, Wie der Obre sich um die Familie bemuht, Die Kinder durch Lohn und Strafe erzieht. Um Mittag ist er sich wacker satt, Beim Verdauen er Langeweile hat, Läst sich dann ein'ge Arien singen, Und thuts in allen möglichen Dingen

Wie wir es immer haben gethan; Und das fehn wir jur Erquickung an. Wie wird es uns ergogend laben, Unfer langweilig Leben im Spiegel ju haben!

Gottfrieb.

Ich freue mich schon jest barauf, Ging' boch ber Borhang endlich auf!
Doch hoff' ich, werd' ich auch erfahren
Was gestern für Leute beim Nachbar waren,
Und wer in bas neue haus gezogen,
Man hat so manches barüber gelogen.

# Peter.

Bir febn vielleicht auch herrn Melante Und manche andre Befannte, Meine Muhme die wollte nicht mit mir kommen, Sie hat vielleicht auf'm Theater Plat genommen.

# Michel.

Mir ift ein Knecht jungst echappirt, Der wird vielleicht mit aufgeführt: Man follte dann aber darnach streben, Ihm ein'ge wenige Prügel zu geben.

# August.

Ich glaube vielmehr, daß wir etwas feben Bas vor noch nimmermehr geschehen, Gemalbe, die doch nicht Gemalbe zu nennen, Maschinen, die sich bewegen können, Und bunte tausendfarbge Strahlen Die alles schön und herrlich mahlen, Daß wir vor Wolfen und schimmernden Dunft, Bor unbegreislich schöner Kunft,

Am Ende nichts vom Theater werben gewahr; Das ist meine Meinung auf ein haar.

Philipp.

Meine Vernunft kann sich durchaus nicht bequemen, Mur eine der Meinungen anzunehmen. Es so zu glauben ist nur dumm, Ich sind' einen andern Weg mir weit herum, Denn ohngefähr glaub' ich dieselben Sachen, Mur muß ich mir darüber ein Soptemchen machen, Und daß bei Leibe sich nur nicht der Vorhang hebt Bis mein Sostem ist fertig ausgewebt, Daß ich nicht unvorbereitet, wie ein Schwein, In all die Freude plumpe hinein.

Baal ju Sanswurft.

Mein Sohn, Du sprichst tein einzig Wort, Sab' ich Dich bazu unterricht? Nun sprich, bist gern an diesem Ort? Wie? ober liebest Du ihn nicht?

Sanswurst.
Berzeiht, mein Bater, ich habe sacht
Indes über alles nachgedacht,
Das ist noch nichts und zeigt von keinen Gaben
Irgend eine lumpige Meinung zu haben,
Doch das, dunkt mich, verräth Geschick,
Mit einem kuhnen Adlerblick
Durch das ganze mannichfaltige Gebiet zu streisen,
Was roh ist, niedlich glatt zu schleifen,
Bon Eichen Birnen abzuessen,
Den leeren Raum genau zu messen,
In jedem Unsinn Wahrheit auch zu sinden,
Und alles zu einem Ganzen zu verbinden.

Eure Meinung, Bater, ift befannt, 3ch nehme fie an und mache fie etwas galant, Dagu nehm ich ein bischen vom Unthenor binein. So vermeid' ich badurch ber Ginseitigfeit Schein. Auch ift herr Polyfarp nicht ganglich ju verachten. Mur muß man fleißig dahin trachten, Es mit herrn Philipps Gagen ju vereinen, Und auch jugleich, mas Rupel meint, ju meinen. 3ch nehme mich auch herrn Melantens an, Auch Gottfried und herr August ift ein guter Mann. Es muß, uns allenthalben glucken, Bon einem jum andern ju legen Brucken, Und fo meine Freunde, bleibt es uns offen, Auf die munderlichste Beife ju hoffen, Auf Sachen, die uns jest im Augenblick Unfinnig icheinen, aber wir tommen ichnell gur Ueber: zeugung zurück.

3ch bachte, das ware der beste Schwanf, Und die Zeit wurde-uns so am wenigsten lang.

Das Publifum.

Ja, ja, das ist die beste Methode, Wir sind schon alle in der Mode.

# Der Autor.

Ein Fastnachts : Schwant.

1800.



# Der Autor in feiner Stube.

Bie mir's in allen Gliebern liegt! Die Augen fann ich faum erheben, Bin durch und durch recht migvergnugt Und führe ein mefchantes Leben. Bon allen geneckt, von feinem gefühlt, Bergebens Doeffe ausgespielt -Da tommen fie bann und loben, wie's scheint, Ift eigentlich als Tadel gemeint, Und brehn fich und winden fich narrifch herum, Sind überflug, beswegen unterdumm. 2Bo bift bu, berrliche Grublingezeit? Bie liegst du von diesen Mauern so weit! Rommt Sonne über die Dacher geflossen, Scheint mitleidsvoll in die Kammer herein: -Ich habe noch feine frobe Stunde genoffen, Dich nicht ergangen im lieblichen Schein, Statt aller froben freien Natur, Druckfehler um mich in Rorreftur, Gewohne mich alles ju forrigiren, Die gange Belt zu reftifigiren, Schau ich von der Soh hinab in die Thaler, Seh ich allenthalben nur Schopfungsfehler, Und fange ju brummen an, endlich ju haffen, Mochte bogenweis umbrucken laffen, Rommt mir alles nur wie Stumperwerk vor, Und fuble recht aut, ich werd' ein Thor. -

Barum feid ihr entschwunden Ihr frohlichen Jugenoftunden, Als noch Baum und Blume mit mir fpielten, Und Erd' und himmel mit mir fuhlten, Dich alle als ihres Gleichen hielten? Jest bin ich unter der Preffe Und leide schlimmen Druck, Berhandelt auf der Meffe, Und fomme täglich weiter zuruck. Da ift an feine Ergobung ju benten, Rein Bolfefeft, fein froblich Gelag, Man muß fogar am Reiertag Mit Gorgen fein Gemuth nur franten. Bill ich zum Bald die Schritte lenfen, So folgt mir die Erinnrung nach, Und alle Gorgen werben mach, 2Bill nichts mir die Erquickung ichenken. Rurgum, foll andre amufiren, Daß sie vergeffen ihr profaisch Leben, Und muß mich felber ennuniren, Bor mir will feine Soffnung ichweben, Und da hilft auch tein Sperren und Bieren, 3ch muß es nur fo dulden eben. -

Es flopft.

Berein !

Ein Fremder tritt herein.

Frember.

Berzeihen, daß ich so dreift gewesen, Ich habe gar manches von Ihnen gelesen, Du mußt auch sehn den Mann so dacht ich, Betrachten ihn mit großem Fleiß, Bin jest auf einer gelehrten Reif, Einen Umweg von einer halben Reile macht' ich.

Mutor.

Bin Ihnen trefflich obligirt.

Frember.

Sie find doch wohl nicht occupirt?

Autor.

Ich bin es niemals, oder immer.

Fremder.

Sie deuten auf das Frauenzimmer, Das im Meister die schone Rolle spielt, Natalie, die nie oder immer Liebe fühlt: Hab' bei dem Buche gar manches gedacht, Geschaudert, geweint, mich erfreut und gelacht, Es ist doch gar ein trefflich Wert, Bersteht man's, ist überstiegen mancher Berg.

Autor.

Sie scheinen der Dichtfunft fehr ergeben.

Frember.

Ich kann wohl fagen, fie ist mein Leben, Doch lieb' ich auch den Ernst daneben.

Mutor.

Gang Recht, der Ernft, den muß man lieben, Ereibt man ihn nicht, wird man von ihm getrieben.

Frember.

Ach Lieber! es giebt so viel zu lernen, Die Wissenschaften täglich um fich fressen, Da barf man sich nur ein bischen entfernen, hat man das Befte gleich vergeffen, Und wenn man dann mit dem Zeitalter nicht geht, Rommt man nur allenthalben ju fpat.

#### Autor.

Die Unruhe sich jest schneller regt, Die volle Stunde häufger schlägt, Da muß die Uhr wohl vorwarts kommen, Das Repetirwerk ist herausgenommen, Eine neue Feder hinein endlich kam, Die alte war etwas gar zu lahm.

# Frember.

Sehr wahr, und werth, sich zu notiren, — Ich darf Sie doch wohl auch zitiren, Bann ich die Reisebeschreibung edire, Und Sie dort namentlich aufführe?

#### Autor.

Sie werden mir baburch viel Chre erzeigen, Doch mehr noch, wenn Sie ganglich schweigen.

# Frember.

So wenig mein Werflein wird bedeuten, Rommen Sie doch zu lauter ehrbaren Leuten. . Bas haben Sie jego unter der Feder?

# Autor.

Jest hat die Feder mich unter fich.

# Frember.

Es scheint, mein herr, Sie scherzen entweder, Ober ich bin ihnen hinderlich.

# Autor.

Das Erfte fo wenig wie bas Zweite,

Es ist nur meine Art so hente: Doch weil sie's wiffen wollen zumal Arbeite an einem Poetischen Journal, Bielleicht ist's Ihnen auch schon befannt.

# Frember.

Eil eil das ist ja gang charmant! Poetisch? das heißt, wie ich es fasse, So gleichsam Gedichte von Zeit zu Zeit, Das Ganze wird aber in der Masse Ganz unpoetisch weit und breit, Bir haben der Journale langst genng, Poetisch Journal ist ein Widerspruch.

#### Autor.

Es wird fich eben nach jedem bequemen, So wie er will, fann's jeder nehmen.

# Frember.

So hab ich's unter andern felber gern, Der eine will die Schaale, ber andre den Kern, Muffen's nur nicht am Interessanten fehlen lassen.

# Autor.

Wenn man nut mußte, was interefürt.

# Frember.

So intressirt zum Beispiel, über die maßen, Was da und da für Romddien aufgeführt, Wie der und der die Rolle genommen, Was für Wiß von Paris und London gekommen.

# Autor.

In bergleichen Dingen bin ich unerfahren.
XIII. Banb.

# Frember.

So mussen Sie sich mit andern paaren, Um Korrespondenz und Konnexionen, Karikaturen und Spionen, Um Neuigkeiten, aus Wien und Berlin Und dergleichen Amusanten bemuhn.

Mutor.

Doch seh ich eben nichts Neues geschehn.

# Frember.

Man muß nur von sprechen, man kann es nicht febn; Wer wird die Dinge so schwerfällig nehmen? Man muß sich eben zum Glauben bequemen; Wer fodert, daß Gilrens Bilder wißig waren? Es handelt sich drum, sie zu erklaren.

Autor.

Mein herr, das ift mir nicht gegeben, Bu fuhren ein folch erbarmlich Leben.

# Fremder.

Ja ja, sie glauben wohl, was sie leisten, Sind kaum ein Gilren fur die Meisten, Und, Spaß a part, wie meinen Sie das, Halten Sie denn ihren Spaß für Spaß?

Jhre Reime
Und Träume,
Dazwischen die Blumen und Baume,
Und alles, man weiß nicht geht man,
Fällt, oder steht man,
Rein Silbenmaas, Rhytynus durchaus nicht,
Daß alles so bunt und kraus herausbricht,

Sammt den Aufput vielerlei Plunders,.... Das halten Sie mehl fur was Befanders?

Antor.

Ihr Gifer bringt Sie in's Parodiren.

Frember.

Ei man muß sich leiber wohl enthusamiren, Wenn man sieht die Zeichen der Zeit, Den unnugen Stolz, die Ueberklugheit, Daß sie anfangen, brave Leute zu hassen; Wein, selber leben und leben lassen!
Der eine schreibt Journale und fritisirt, Der andre schreibt Journale und fpintifirt, Ein dritter fangt's an und satirisirt, Ein dritter fangt's an und fatirisirt, Wanz gut, woch muß man keinen verachten, Nicht meinen, das Gnte für sich zu pachten, Die andern zu verkleinern streben,

Autor.

Ich freue mich, daß ein Patriot Sich annimmt feines Baterlandes Moth.

Frem der.

Ei schon! sehn Sie, wie gut der Rest. Bon sanften Gefühlen ihnen läßt, Das andre ist doch nur Saus und Braus, Kommt nichts bei alle dem heraus.

Autor.

Sie Sind wohl auch ein Schriftensteller.

Fremder.

Es lieft febt feiner, er fchreibe benn auch,

Das ift fest allgemein Gebrauch, Nust überdies für Kach und Reller.

Zator.

Borauf ift ihr Bemiton gericht't?

asemben.

Mehr auszubreiten ber Wahrheit Licht, Doch fang ich's sachtchen sachtchen an, Bin sehr der Menschenliebe zugethan, Suche zu befordern Lieb' und Eintracht, Geh nicht auf die Gegner als ob man ein Schmein schlacht,

So daß man ihr Quiefen gaffenweit bort... Denn dadurch wird felten einer befehet. Sie merben bald manches in ber Rationalgeitung Bon aller meiner Bemubung finben, . : Dann geb' ich mir noch mehr Zuebreitung, Such mich mit anbern au verbinben, Die auch fur die gute Sache glaben, Und fich ju Deutschlande Besten bemuben: So wirfen wir bann jur Gefelligfeit, Bie die Berfasser der Ruhestunden, Erzeigen Saufenden eine Gefälligfeit, Die Nachwelt ift uns noch verbunden, . . Erschnappen mohl gar, o herrlichfeit, Ein Bischen von beuticher Unfterblichkeit. Ich empfehle mich Ihnen, hab' febr mich gefreut, :---Dug gebn, besuche noch andre Leut. -

Autor.

Man fagt mohl: lag dich nicht erboßen, Belache lieber die Narrenpossen, Doch tommt's einem manchmal in die Glieber geschoffen,

Dag man mochte mit Prugein und Rnutteln. Diefe Bartheit und Erefflichteit butcheinander ratteln. Meinen find Engel, und find in bet Regel Beim Licht befehn gar ordinate Riegel. Man naret fich nut, benn nimmer nie Berftebn fie, fuhlen fle Poeffe. -Bas willft du nur das Gefdriebne haufen, Durch munderbare Lander fchroeifen? Dentft bu die Meifter gu übertreffen, Deren Tone bei ihnen nicht wieberflingen? Bie fannft bu bich nur felber Affen ? Dentft bu die goldne Beit gurud ju bringen? Wie war es benn, als noch die starre Bruft Bedfinet mar ben Schmerzen wie ber Luft? Belch Genius hat doch befitigelt Den dunkeln Rerker ehemals entriegelt? Jest find fie ju, und fein Erwarmen, Rein Sonnenschein bringt gu ben Armen, Sigen drinn in ihrem dunkeln Saus, Man bort fie aus der Ferne minfein. Und ihre Liebesmelodien pinfeln. Gutt hochstens mal einer in der Schlafmuße raus, Und wundert sich, daß draussen auch Welt. Die ihm aber megen der Große nicht gefällt. Der Schluffel jum Gefangnig icheint vertoren. Und wer weiß, wenn ber Beib einft wird geboren, Der fie aus ihrer Martertammer hebt Und fie zu Luft und Trauer nen belebt. Sie denken nichts, fle fuhlen nichts, Sie wiffen's nicht und entbehren bes Lichts, Und auch die Gehnsucht ift ihnen verfregt, Sie find nicht verdraflich, noch wenger vergnügt.

1

Was nuft alles Disten und Trachten, Da sie's so tedlich verachten? Mit aller Kunft, o wahres Wort! Man keinen hund aus dem Ofen lodt.

O hatt' ich Flugel mich himmelan zu schwingen, Konnt' mir einer den fluchtigen Pegasus bringen, Damit in den blauen Luftrevieren Mit aller Freude herum zu spazieren, Sonne und Mond und Sterne naher zu besehn, Und hier in Qualm und Dampf nicht zu vergehn! — Da klopft es schon wieder an meiner Thur. herein!

Die Dufe tritt lachelnb berein.

#### . Autor.

O himmel! ich vergehe schier, O bu lieb holdes Angesicht, So schau ich wieder dein Augenlicht? Ich bin's nicht werth, unwurdger Knecht, Daß du den Weg zu mir gericht.

## Dufe.

Wie muß ich Dich in Unmuth finden, Was konnte fo Deine Sinne binden?

## Autor.

Ich fuhle die Schaam im neuen Erquiden,
Ich erkenne mich wieder im hohen Entzucken,
Dein Auge in mein herz 'nein lacht,
hat allen Frühling wieder gebracht.
Ich fühle mich jest von Geistern umgeben,
Die Kraft von himmel und Erd' um mich schweben,
Und ihnen entgegen mein frohliches Streben,

Es haben sich verjungt die Stunden, Die Borzeit sich wieder mit mir verbunden, Ich habe mich auf mich selbst befonnen, Und richte wieder den Blick zur Sonnen.

## Mufe.

Ich horte Dich schrein, wie ein murrisches Kind, Du wolltest Dich nicht in der Einsamkeit sehn, Drum kam ich Dich zu troften geschwind, Daß nicht in Uengsten mochtest vergehn.

Autor.

Du bift fo gut und freundlich mir.

Mufe.

Sei auch nur gut und freundlich Dir, Bebent, bag jeder der Rachfte fich.

### Autor.

Ergeben bin ich dir ewiglich,
Mein Herz, mein Sinn und all mein Blut,
Dient ewig dir mit treuem Muth,
Der Gedanke an dich mich hatte verlassen,
Drum sing ich an die Welt zu hassen,
Dein Gegenwart loßt die verworrenen Schatten,
Die dicht mich eingeenget hatten,
Wie frohlich spielt Zukunft und Vergangenheit,
Daß es mich recht in's Herz hinein freut,
Wie fühl' ich zu Muth und Lachen mich tuchtig,
Wie freun mich die grotesken Gestalten,
Die mich su ihres Gleichen hatten.

Muse.

Mun geht, mein Freund, Dein Puls wieder richtig.

#### Antor.

Im Auge ift mir ein Aug' entstanden, Im innern Ohr ein nenes Gehor, Mun ift mir alles gang recht um mich her, Ich fuhle, ich kam mir selbft abhanden.

# Dufe.

Du mußt nie felber werden ein Thor, Ruckft Du die Thorheit andern vor.

# Zutor.

Sat man auch noch so große Antipathie, Und haßt bas Gemeine von Berzensgrund, So fommt boch ploglich, man weiß nicht wie, Eine trube armuthseelge Stund, Sieh ba, so hat man bie Sympathie.

## Mufe.

Bleib nur der Frohlichkeit ergeben, Und thu nicht mit Dir felber grollen, So fühlst Du schon das gute Leben Wie alle Menschen es leben sollen. Blick um Dich heiter und fühle Dich frisch, Im Dichten fühn, und frohlich bei Lisch, Lrink in Dich munter machenden Wein, So wirst Du immer ein Weiser sein.

## Autor.

Ja warft bu mir nur immer gur Geit, Erlofchte wohl nie die Freudigkeit.

## Muse.

D Thor, haft Du mich nicht beffer ertannt? Meinft wohl, ich fei in Geftalt gebannt?

Schan an umher bas grünende Land, Horch, wie der Böglein Lieder klingen, Wie souhfte ju Dir dringen, Wie hain und Flur, der Strom sich regt, Im ewigen Leben mit Wellen schlägt, Wie der Wind, ein Athem, niedergeht, Erfrischend durch Laub und Kräuter weht, Schan auf zum hohen himmelssaal, Erwäge die ewige Bläne zumal, Ja in Dir, Dein eignes herz erspäh Und warst Du nur mein Schüler je, So siehst Du mein Bild, wohin Du blickst, Und Dich an meiner Lieb' entzückst.

## Autor.

So redlich willft du's mit uns meinen? Wer mochte fich fo hart verstrinen, Sich beinem Liebesbienst entziehen, Richt licht in beinem herzen bluben?

Muse.

Ja, wer mich tragt in feinem Bergen, Den will ich auch im Bergen tragen, Er darf mir alle Wunfche sagen, Ich schent ihm Muth, bas Hochfte zu wagen, Ich will eine Wagenburg um ihn schlagen, Daß feig vor ihm entsliehn die Schmerzen, Berfohnt um ihn mit bunten Freuden scherzen.

Autor.

36 will auch funftig nie mehr laftern, Gebent nur mein mit beinen Schwestern.

Muse.

Berfunde unfern Dienft nur weiter,

Bergage nicht, es wird die Erde heiter, Bernimm in allen Stunden unfer Wort, Und schau Dich um, Du hörst es da und dort. In allen Zungen, in allen Sprachen: Das neue Leben klingt durch alle Raume, Und Stein und Fels und Abgrund tonen, Und viel zum Fest, zur Bluthenzeit erwachen, Es sliehn die schweren, dumpfen Traume, Wie Thal und Wald sich rings in Frühlingspracht ver-

## Antor.

Benn ich in beiner Gegenwart mich fuhle So bent' ich nur auf große Dinge, Doch wenn ich bann die hellgen Spiele Beginnen will, bunkt alles mir geringe, Bo Jauchzen klang, ersteht ein todtes Schweigen, Es ist als bräche unter mir der Grund, Dann fühl ich mich nicht froh und nicht gesund, Ich muß alsbald zur niedern Erde steigen, Die tonenden Geister sliehn, ich vernehme laut Des Bolks Geschrei, saut tobende Windsbraut.

## Mufe.

Du bift noch jung, wohn' immer mehr im Schein, So wirst Du nur die Gotter hören, Das Irdische alsdann verschwören, Und taub sein fur bes Pobels Schrein, Wer einmal hörte Spharen klingen, Zu dem kann nie der Erde Wirrwarr dringen.

### Autor.

In beinem Lichte bin ich ewig jung, Bum Morgenroth wirb alle Dammerung, Den Freuden bin ich hingestellt zum Ziel, Leiden und Berdruß werden ein lustig Spiel, Ich seh nur Masten um mich tanzen, Ein frohliches Possenspiel wird aus dem Ganzen. Doch daß du fühlen und merken mögest, Wie einem oft zu Muthe wird, Wie man von den Affen wird turbirt, Wie wars, wenn du dich zurücke zögest; Begieb dich hinter dem Schirm berweile, Es tömmt ein andrer schon wieder in Eile.

Die Dufe verbirgt fich.

Ein Schaufpieler tritt herein.

# Schaufpieler.

Ift mir lieb, daß Sie zu hause geblieben, Denn ich habe gar nothig Sie zu sprechen. — Horen's, was haben's da fur ein Stuck geschrieben?

Mutor.

Scheint Ihnen mas bran gu gebrechen?

Schaufpieler.

Gar vielerlei; nur eins vor allen, Das mir im mindsten nicht will gefallen — Nicht mahr, ich bin der erste Held?

Mutor.

Wenn's Ihnen einmal fo gefällt Den Mann als einen helben zu nehmen, Er wird fich wohl barnach bequemen.

Schaufpieler.

Ei mas! Sie muffen bie Tragodie fo zwingen, Dag immer bie helben recht vorwarts fpringen, Daß sie so recht, — Sie verstehn mich fcon, So tüchtig und fraftig, — ich will nur fagen, Daß sich das Spielen beich dann verlohnt, Und man kann Beifall von dannen tragen.

Zutor.

Ich Colle gern, daß das Ganze ruhrte, Nichts Einzelnes die Gemuther irre führte, Daß Neubegier nicht unnug spannte Und so das hohere Interesse verbannte, Es war mein Zweck, berschönert zu geben Ein Bild von dem großen verworrenen Leben.

# Schaufpieler.

Nun seh mir ein Mensch nur solchen Zweck! Ei gehn Sie mir doch damit weg! Das Ganze, verstehn Sie, läuft darauf ab, Ob aus dem Parterr erschallt: Rlipp klapp! Ob's in die Hände, in die Beine fährt, Das ist, was die guten und schlechten Dichter bewährt, Und werden Sie sich nicht anders richten, So fürcht' ich, Sie werden für die Beine dichten.

Autor.

Sie haben ba eine eigne Theoric.

Schaufpieler.

Mein Bester, die Praris trugt uns nie, Sie mogen fich wohl mit kuriosen Idealen, Gar trefflich die Phantaste vollmahlen, Doch wenn man die Wirklichkeit etwas kennt, So hat's damit gar balb ein End.

Antor.

Bas ist denn abet die Birklichkeit?

## Shaufpieter.

Sie ist wieflich und in der That Nur auf dem Theater zur jesigen Zeit. Das meiste im Leben ist übertrieben, Doch in der Kunst hält man noch Nath Mit Enthusiasmus und mit Lieben. — Ihrem helden fehlts an großer Gesinnung, Das paßt auch nicht in unste Innung.

### Autor.

Daran hab ich nicht Schuld gehabt, Er war damit nicht mehr begabt.

# Schaufpieler.

Rurg, andern fie ihn, daß er fich fugt, Wenn Ihnen am Beifall des Zeitalters liegt, Er muß fich ja doch nach Ihnen geniren.

### Autor.

Doch wird dabei das Gange verlieren.

# Schauspieler.

Bas haben Sie benn für ein Ganzes im Sinn? Sie wissen's ja selbst, kein Ganzes nicht, Ein Stück ist's, wie man immer spricht, Bielleicht lag sonst ein Ganzes barin, Das war für die Dinger ein großes Giack, Doch jest ist jedes nur ein Stück; Man muß auch dran was spielen können, Sonst wird es keiner ein Schauspiel, nennen, Kein Ganzes stellen wir nimmermehr dar, Was ließe sich auch daran wohl spielen?
Die Zuschauer wollen was tüchtiges fühlen,

Denn dafür bezahlen fie rächtig und baar; 'Ramen wir nun mit einem Gauzen angestochen, Sie thaten wahrhaftig im Ganzen pochen.

### Mutor.

Ich habe mehr gedichtet für die Belt, Auf Ihre Kunft nicht Rucklicht genommen.

Schaufpieler.

Da sind Sie ganz in die Irre gekommen, Die jezige Welt ist immer das Geld, Jemehr Geld man hat, jemehr auch Welt, Welt ist nichts als eine falsche Aussprache, Das andre aber bezeichnet die Sache. Wollen Sie sich nun nicht korrigiren, So kann ich den helden ihres Studts nicht entrepreniren.

## Dufe.

Warum machst Du Dir. solche Beschwer, Stehst mit den Thoren in Berkehr?

Autor.

3ch that es nur, um auch im Beiten, Im Bolfe beinen Dienft zu verbreiten.

Muse.

D laß fie nur in ihrem Eigenthume, Denn fie find fern von meinem heiligthume.

Antor.

Man tann fich freilich übereilen, Man municht doch fur die Menge ju ichreiben.

Muse.

Die Menge! gab' es eine Menge!

Doch ziehn fich taufend in die Enge, Es scheint am Ende faum noch Giner, Beim rechten Licht besehn, gar feiner.

Ein Recenfent tritt berein.

Recenfent.

Ich bringe Ihnen bas Buch hier wieber, Es war mir boch zu fehr zuwiber.

Autor.

Ich danke für Ihre Aufrichtigkeit.

· Recenfent.

Ja, lieber Mann, es thut mir leid,
Ich sprache gern', wie sich's geziemt,
Ein wenig, wie man's nennt, verblumt,
Aber Ihre Schriften sind gar zu schlecht,
Alls daß man's Ihnen nicht sollte sagen,
Bielleicht kann's doch dazu beitragen,
Daß Sie sich kehren auf Wege, die recht,
Und nicht auf Pfaden so kreuz und quer:
Sie machen sich selber das Leben schwer.

Autor.

Bollen Gie's mir nicht ein wenig erlautern?

. Recenfent.

Daran wurde jede Bemuhung scheitern, Alles was Sie suchen ist ercentrisch, Alles was Sie wollen ist unverständlich, Alles was Sie schreiben ist ohne Verstand, Und drum kann man nur vor der Hand Sie warnen, daß Sie werden ein anderer Mann. Leben Sie wohl, ich habe meine Pslicht gethan.

Mnfe.

Bas bedeutet diefe Rreatur?

Autor.

Er ist ein Bachter after Poetischen Natur, Er zieht sich alle Runft sehr zu Gemuthe, Und meistert verständig an jeder Bluthe, Er studirt beständig Poesse, Und glaubt doch, daß sie da sei, nie, Halt all Bemuhn zu dichten für verloren, Poeten und Kunstler sind ihm Thoren, Doch wäscht er immer an diesen Mohren, Er nimmt sich ihre Krantheit zu herzen Und mochte sie bleichen und entschwärzen, Im gemeinen Leben man ihn nennt Wenn von ihm die Rede, der Recensent.

Dufe.

Dergleichen Erfindung ift gewiß mobern.

Autor.

Sie nennen sich deine Priester gern Und meinen, sind von der Bildung der Kern, Chemals gab es Prophetenschuler, Jeso hat man Recensirmühlen, Was sie unter sich haben muß brechen oder biegen, Wom Großen und Starken, das sie mühlen, Sagen sie stets: ich kann es nicht klein kriegen! Denn klein muß alles sein, was sie fassen und fühlen, Kommt ihnen ein Tüchtiger unter die Sande, Der sich nicht will verkleinern lassen, So schimpfen sie auf ihn aus der Maßen, Beschließen ihr Urtheil so am Ende: Ein Monftrum ift biefer, ber Natur mifgludt, Reiner friegt ihn flein, er ift verrudt.

Muse.

Die Maschinerie ist nicht übel erdacht; Aber werden biese Werkzeuge nicht verlacht?

Autor.

Das Lachen fich bei uns Menschen fast verliert, Wir fürchten, wir würden badurch gethiert, Und wenn man sich mit Gelächter beschwert, So ist es meistens der Mühe nicht werth. Sie wollen lachen mit Natur, Und über eine Wahrscheinlichkeit,
Das Lächerliche soll aber nicht sein lächerlich pur, Sondern drinn stecken eine Erbaulichkeit,
Weil nun Recensenten ganz und gar lächerlich find, Lacht über sie kein Menschenkind.

Muse.

Mocht einen Ariftophanes unter fie ichicken.

Autor.

Mein, Befte, fie riffen ihn warlich ju Studen, Denn er verlett die feine Sitte.

Dufe.

Bas nennt ihr fo, das fag', ich bitte.

Autor.

Ach mas! es ift ein bummes Befen, Du folltest es in ben Buchern lefen, Es ift eben bas, mas ihnen fehlt, Und weil nun jeden bas Gemiffen qualt, XIII. Banb.

Daß fie fich fablen burch und durch gemein, So wiffen fle nicht wo aus noch ein, Und finden in jedem Scherg, in aller Luft, Mur Spiegel ihrer verachtlichen Bruft, Sie erschrecken vor jedem spaßhaften Spaß, Und ichreien : pfui! indecent und frag! Sie fuhlen ben Ochers nicht, nur ihre Gemeinheit, Drum finden fie nicht Berbindung und Ginbeit. Seitdem ber Bis in den Brunnen gefallen Sind Steine druber gebaut von allen, Mun warnt man jeden, nicht nabe ju gebn. Biel wenger in ben Brunnen ju febn, Es heißt : bu tonnteft bich überpurgen, Und ebenfalls wie der Bis 'nein fturgen, So marft bu unten auf immer verloren, Und mobnteft zeitlebens bei dem Thoren, Rliebt was ihr konnt vor dem Wiße weit! Das nennen fie ihre Sittlichfeit.

# Muse.

Du scheinst mir doch zu übertreiben, Wird doch irgend wer was Lust'ges schreiben.

## Mutor.

Es glebt allerdings leichtfertige Bogel,
Denn Ansnahme leibet jede Regel,
Die haben gehort, daß geizige Leut
Berwerslich sind zu aller Beit,
Das schilbern sie denn, so wie den Neid,
Habsucht und ander dergleichen Gebrechen,
Bodurch sie diese Laster schwächen.
Dann giebt es welche, die gehn schon weiter
Und machen sich gleichsam ein Bischen breiter,

Bersuchen die Poeffe bober zu fahren, Regenten aus der Ferne zu schikaniren, Tadeln verblumt die und die Anstalten, Halten sich aber immer aus dem Schuß, Berschaffen dem Publikum großen Genuß Und man muß sie fur ungeheuer wisig halten.

Dufe.

Ihr feid auf die Art im gangen land. Mit aller Luftigkeit abgebrannt.

Autor.

Gottlob! wir figen recht auf bem Sand.

Muse.

Leb wohl und behalte guten Muth, So geht es Dir beständig gut.

mufe ab.

Autor.
O hatte sie boch langer verweilt,
So lange sie mich angeschaut
War ich recht durch und durch erbaut,
Da sie nun wieder hinweggeeitt,
So fommt die kleinliche Furcht zurude,
Ich bange, wenn ich um mich blicke,
Die Sauser umber, die wankenden Gestalten
Mich drucken und keinen Trost enthalten,
Sie bedeuten nichts und wandeln todt einher,
Ich subte die ganze Welt so leer. —

Ein alter Mann tritt herein.

Alter Mann.

Der junge Autor wohnt wohl hier? Ich klopfte zweimal an die Thur, Doch keiner rief, wie gebrauchlich: herein!
"Drum trat ich ohne weitres ein.

Antor.

Bergeihn Sic mir, ich war gerftreut, Es geht mir manches im Ropf rum heut.

Alter Mann.

2 ha! wohl neue Plane gewiß?

Mutor.

3ch weiß nicht recht, es mar bas und bies.

Alter Mann.

Ich muß Ihnen sagen, gegen dies und das Hab' ich eigentlich einen großen haß,
Man muß beständig das Rechte wollen
Und auch die rechten Mittel ergreifen,
Denn wenn die schonen Bissenschaften reisen sollen
Muß man nicht hie und dorthin schweifen,
Man muß auf ebnen Straßen bleiben,
Fein grundlich, doch verständlich schreiben,
Den Plan von allen Seiten überlegen,
So giebt nachher der himmel seinen Segen,
Daß es die Leute lesen, verstehn und lieben,
Und so muß man sich weiter üben,
Und höher steigen und höher und immer höher noch,
So kömmt man am Ende erstaunlich hoch.

## Autor.

Das fann ich mir wirklich so ziemlich benten, Es geht fast so, wenn sie einen henken, Doch hat's ein solcher noch feinem gedankt, Benn er zu solcher Soh' gelangt.

### Alter Dann.

Ich meine, mein Freund, in der Literatur, Muß man durchmachen gar manche Kur, Erleiden manche bofe Stund, Eh man sich glauben darf gefund. Man muß die Jugend überstehn, Eh man kann aus den Augen sehn, Dann muß man wieder ruckwarts gehn, Dann wieder vorwarts ein'ge Schritte, So bleibt man trefflich in der Mitte: Das meiste ist doch die Bejahrung, Das allermeiste die Erfahrung. Paben Sie sich schon viel zu erfahren bemüht?

Mutor.

Man ficht zuweilen das, mas man fieht.

Alter Mann.

Ei Teufel einmal! wozu ist denn die Welt, Wozu geschehn denn die trefflichen Thaten, Da wenden Sie sich an Männer, die rathen Bon Herzen gern, wo's Ihnen fehlt.

Autor.

Ich habe die Welt schon lange gesucht, Doch scheint sie vor mir auf der Flucht.

Alter Mann.

Bo dachten Gie fie denn zu attrappiren?

Autor.

3ch wollte fie in meinem Innern fparen.

### Alter Mann.

Da mußte sie Ihnen wohl echappiren. Ich muß die Ehre haben, Ihnen zu sagen, Im Innern spur' ich nur den Magen, Und außerdem die schreckliche Phantasie, Und, wenn Sie wollen, ein Bischen Genie.

## Antor,

Ich bitte, ich will Sie gar nicht geniren.

### Miter Mann.

Doch all das Ding muß uns nicht iere führen, Das muß man wissen zu bezähmen Und ihm sein wildes Feuer zu nehmen, Man muß es gleichsam pulverisiren; Geschieht diese Borsicht nicht bei Zeiten, So weiß ich manche, die 's zu spat bereuten, Man mußte sie nachher trepaniren, Sie dachten, wie sich's nicht wollte gebühren.

## Autor.

Sie hielten fich immer wohl in den Schranten?

Sa Gnabe Gott jedem rebellichen Gedanken, Der nicht fo benten wollte wie ich, Bum Unfinn macht ich ihn unbesehn, Das ist wohl tausendmal geschehn, So hielt ich mich stets fein sauberlich.

## Antor.

Doch mit der Phantasie ward es Ihnen sauer?
Alter Mann.
Im Anfang etwas, boch auf' bie Dauer

Ram ich auch bald mit ihr in Gang, Auch fie begab fich unter den 3wang.

Autor.

Das ift fonft gegen ihre Matur.

Miter Mann.

Glauben Sie benn an die Krcatur?

Autor.

Sie haben mich erft in dem Glauben bestärft, Beil Sie fagten, Sie haben fie in fich gemerft.

Alter Mann.

Sie lassen sich, mein Seel, leicht berücken, Das ist nur eine Art sich auszudrücken. Ich habe eine lebhaste Phantasie, Und sehn Sie, darum bild' ich mir ein, Es müßte eine Phantasie in mir sein, hat aber dergleichen gegeben nie. Was man so nennt, ist nur ein Spaß, hat eigentlich nie was damit gemeint, Und damit es klingt nach irgend was, Und es ein wirkliches Wesen scheint, hat man das Unding, wie bekannt, Zum Zeitvertreibe Phantasie genannt.

Antor.

Bas ift's benn, was ben Dichter macht?

Alter Mann.

Wenn ich Ihnen foll meine Meinung sagen, (Ich bitte, geben Sie jeso Acht,) So war' es wohl Zeit in unsern Lagen,

In benen man alle Geftirer veracht, Daß man's mit Dichtern eben alfo macht; Sie find boch alle nur ichlechte Gefellen, Und beffer bei Sabrifen anzustellen: Ach Gott, da ift die Arbeit ohne Ende, Reblen leider noch immer thatige Bande. 3ch bin gwar felbst ein Dichter gemefen Und murbe ju meiner Beit gelefen, Schreib' auch noch mit unter mas jum Spaß. Doch trag ich gegen alle Dichter Bag, Es giebt in ber Belt fo viel zu thun, Da gilt fein Ochwagen, fein Dugiggebn, Ber da will zuschaun ober rubn, Der muß von der Welt gar wenig verftebn, Das Baterland fordert auch unfre Pflichten, Da ift nicht Beit, bummes Beug zu bichten.

### Autor.

Sie sind aber warlich gar zu strenge Und treiben die Dichter fehr in die Enge. Sie sprechen von Belt, wo ist sie zu finden? Ich mochte sie gar zu gern ergrunden.

## Alter Mann.

Man muß Welt haben, Welt anzutreffen, Sonft ist das ganze Ding ein Aeffen, Wie man muß einen Wig besigen,
Um zu verstehn ber andern Wigen.
Das ist überhaupt in der ganzen Welt
Gar absonderlich übel bestellt,
Daß alles, was gut ist und tüchtig,

Man nur in mir vereinigt findt, Die andern Menfchen find alle blind.

Mutor.

Das ift boch aber jum Erstaunen.

Alter Mann.

Es haben mir viele nicht glauben wollen, Sogar meine beften Freunde raunen Sich einer bem andern in bie Obren. Dag mir bavon bie Ohren grollen, 3ch geborte eigentlich felbft ju ben Thoren : Doch ift davon teine Silbe mahr, Wie sie mohl felber benten konnen, Man will mir meinen Ruhm nicht gonnen, Doch frummt mir alles das fein Sagr. Doch einmal von der Welt zu fprechen, So thut's der Belt ist felbft an Belt gebrechen. Es ift gar eine grobe Beit, Bo man mighandelt die fconften Leut, Ja Mighandel ift ber gange Bandel, Unwandel aller Sandel und Bandel, Die guten Ropfe fterben ab, Und Schelme tangen auf ihrem Grab, Rurgum, wenn ich, mein Lieber, nicht mare, So entstånde eine gewaltige Leere.

### Antor.

Mir ift noch nie ein Mann vorgetommen, Der so wenig ein Blatt bor den Mund genommen.

Alter Mann.

Ce geschieht auch in der That nur felten, Daß einer fo in fich vereint alle Welten.

Ich hab's verkündigt und immer verfündigt.
Doch haben sich alle so schwer versündigt.
Daß keiner mir glaubt, noch nach mir hort, So sehr mein Mund ste auch belehrt, Will keiner an meine Bildung glauben, Meinen, mir hingen zu hoch die Trauben; So schwimm ich denn in Wassersnoth Und droht mir stets der nahe Tod; Will ich nur etwas oben bleiben, Muß ich in jeder Messe schwiben,
Doch hilft mir nichts, daß ich vermessen,
Denn leider werd' ich mit jeder Ressen
Im Reich nur mehr und mehr vergessen.

### Autor.

Benn Gie nun fterben, wie wird's da ftehn?

### Mitgr Mann.

Sonder Zweifel muß die Welt dann untergehn, Gesprochen ganz aufrichtig und ehrlich Rann ich die Sache datthun klärlich, Dann widersetzt sich keiner der bosen Sache, Und so kommt benn des himmels Nache, Berschlingt die Erde mit Mann und Maus, Und dann ist alles zusammen aus.

### Autor.

Freilich ift jest keiner ihrer Meinung, Drum kommt fie fo besonders heraus, Es fehlt den Leuten jest an Bereinung.

## Alter Mann.

Das ift ber Punft; mein werther herr, Darum ift mas Gutes ju leiften fo fcwer, Darum ist Kritik zurückgegangen, Darum verstummen, die ehemals sangen. Ja vormals waren andre Zeiten, Da wollte die Sache mehr bedeuten, Da ward sie geführt von andern Leuten, Da galten noch die großen Männer, Da gab es mich und andre Kenner, Seitdem hat alles sich verkehrt, Ist die Kunst keinen Schuß Pulver mehr werth. O konnte nur Lessing wiederkehren, Der zeigte den Leuten, wie dumm sie wären, Und sie mich recht mußten verehren.

Lessing burch bas Dach in einer Wolke.

### Zutor.

D wehl bas Saus bricht in einander, So muß ich's laffen repariren.

## Alter Mann.

O Leffing, großer Beld, was fann Dich ruhren, Bon fenseit ju uns heruber ju wandern?

### Autor.

Bewirth' ich einen fo großen herrn, So trag' ich auch die Roften gern.

## Leffing.

Ich komme burch die Wolken nieder, Weil Ihr mir gar zu fehr zuwider, Berschont doch meinen guten Namen, Nie war ich eine Krucke fur die Lahmen, Die nicht ein Esel fur die Zahmen.

### Miter Mann.

Bewahre! ale wenn wir das nur glaubten, Contrar, wir wollen beine Ehre behaupten.

## Leffina.

Bum behaupten gehort noch ftete ein Saupt, Ihr aber, die ihr weder zweifelt noch glaubt, Dicht felber benft und andre nicht verfteht, Daß ihr fo fchandlich mit meinem Namen umgebt, Das erregt mir noch oben meinen Born, Ift mir in der beften Geligkeit ein Dorn. Die ihr nicht friegen tonnt, haltet Friede, In ber Dummheit Namen, feld ihr's noch nicht mude, Das alte Spiegelfechten fortzufuhren, Bei jedem Quart meinen Damen ju gitiren? Ihr behauptet fein noch fo dummes Ding, Reine Albernheit, fei fie noch fo gering, So wird die Schwerfalligfeit felber flint Und fcbreit: grabe fo meint es Lessing! Ihr Unmeiner, nein, ihr feid nicht die Deinen, Mun ich todt bin, benft ihr, ihr fonnt es mir bieten, 3ch fann nicht mehr bejahn, nicht verneinen: Mun foll ich als eure Rahne erfcheinen, Quer Reldgeschrei im pobelhaften Buthen, Und opfert mich auf, ihr barbarifchen Ocythen! Boburch verbiente benn mein großer Ginn, - Dag ich der Dummheit Beilger bin? War bies von meinem gangen Leben, Bon meinem fuhnen migverftandnen Streben, Bon meinem hoben Gifer ber Befchluß, Daß ich euch, Rorporalen, jum Profose bienen muß? 3br, die ihr nie bas fleinfte gefühlt,

Bohin ich mit meinen Pfeilen gezielt, Die ihr nicht ahnden konntet, nicht fassen, Bie ich eures gleichen mußte hassen, Wie ich immer, wo nach ihr mit allen Sinnen trachtet, Herzinnig und tieffinnig habe verachtet: Nun sagt, was habt ihr denn mit eurem Geschrei? So redet dreist heraus und frei!

### Miter Mann.

Ach lieber himmel, ich bin verlegen, Bas fann bich nur fo jum Born bewegen? Auf Erden hab' ich bich nie fo fchlimm geschn; Kommst scheltend aus der Seligkeit? das ift nicht schon!

# Leffing.

Im himmel lernt man erst bas rechte Zurnen, Weil es ist der Liebe erste That, hier unten, bezwungen von allen Gestirnen, Wird oft der himmlische Jorn bald matt, Das Irdische halt uns in seinen Schranken, Ertodtet zu oft die Gottergebanken.

## Alter Mann.

Ach wie benn , Freund? ich dachte nur Frieden Sei uns dort oben auf immer beschieden.

## Leffing.

Ja Frieden, den ihr nimmermehr kennt: In wem kein unsterbliches Feuer brennt, Wer hier nicht ichon steigt jur Liebe hinan, Wird dort in Krieg, in ewgen Bann gethan.

## Alter Mann.

So ware auch nicht die Bergebung aller Sunden Da oben im himmelreich ju finden?

Leffing.

Ja aller, außer wie die Schrift verheißt, Der Sunde gegen den heilgen Geift, Die ihr ohne Ruh und Rast begeht, In der euer ganges Wirken steht, Ja Gott versolgt ihr und seine Gerechte, Und seid des Satans leibeigene Anechte.

Alter Mann.

Bir glauben eben an beide nicht Und halten das fur das mahre Licht, Das andre ift Finsterniß, die uns sonst decte, Und meinten, du marft von unfrer Sette.

Leffing.

Bohl eurem falschmunzenden Stempel Dient jedes Götterbild nur zum Gepräge, Der Irrichre nur zum neuen Erempel, Jedweder Weg wird euch zum Irrwege; Ja wohl brachte euch zu Lage nur, Ein Lagelöhner der Natur, Nicht Menschen, Christen oder Heiden, Must ihr verzweiseln an allen Freuden, Stumm bleibt's in euch, wird nimmer wach, Ir ahmt zu schlecht die Menscheit nach.

Miter Mann.

Ich bitte dich, verfolg uns doch nicht, Es hat dich keiner so sehr gepriesen, Den Leuten so umständlich die Schönheit bewiesen, Die Trefflichkeit deiner dramatschen Gedicht.

Leffing.

Das ist es, was ihr von mir wißt,

Alles andre ift euch verborgen blieben. 3d hatte immer ein beimlich Beluft Die Schone ber Poefie ju lieben, Doch wollte fie mir ihren Genug nicht gonnen, Drum bnrft' ich die Solbe niemals ertennen. Ich war eines Dredigers Stimm' in ber Baft. Doch tehrte fich teiner an mein Ermahnen. Ging jeder fort auf feinen Bahnen, Ich wollte, wie vieles, die Poeffe verkunden, 36 mußte, fie mußte fich bald entzunden, Drum tauft' ich mit Baffer und mit Berftand Einige Befen, Schauspiele genannt. Dach mir ift ein anderer großrer erschienen, Bestimmt als Priefter ben Dufen ju bienen, Der hat getauft mit Reuer und Beift, Bie all fein Birten und Dichten beweift, Er mandelt unter euch in Gottlichfeit, Doch wer erfennt fein ftrablend Ebrenfleid? Berftocten Bergens bleibt ihr ftete in bloben Sinnen. Ronnt weder Beil noch Troft, Berftand noch Bernunft gewinnen,

So bleibt benn dumm, fahrt fort in eurem Zeitvertreibe, Doch bleibt honetten Leuten, absonderlich aber mir vom Leibe !

Die Bolle erhebt fich wieder und verfdwindet mit ibm.

Autor.

Der Laufend! das ist ein gewaltiger Und überaus gestrenger herr!

Alter Mann.

Es ist nicht sein Ernst, er liebt bas Uebertriebne, Das beweift so manches von ihm Gefchriebne. Er mar ein gang vorzuglicher Mann, Doch manbelte ihn fcon oft im Leben die Grobbelt an. Daß er seine besten Freunde nicht wollte erkennen Und ihnen nicht auch die gehörige Große gonnen: Da hatten wir manches auszubaben, Doch famen wir immer wieder ju Gnaden. -Es årgert mich nur, bag er mich hier blamirt, Und leicht den jungen Mann irre fahrt. Soren Gie, mein Freund, glauben Gie ibm tein Bort. Ich meine er mar auch nicht mal bier. Denn er ging ploglich wieder fort, Und die Decfe ift gang eben und fchier, Da mußte fich boch eine Deffnung zeigen, Drum mein' ich, es war nur Lug und Erug, Bollen gutigft ben gangen Borfall verschweigen, Ich habe icon fonft ber Beifter genug Gefehn in meinem verblenbeten Sinn, Wohlverstanden, wenn ich nicht bei mir felber bin, Dentr fonft in meinen gefunden Lagen Durfte meder Geift noch Geiftesgleichen es magen. Mir nabe gu tommen in mein Revier, Ich wief ihm augenblicks die Thur.

Autor.

Es scheint heut ein furioser Tag, An dem ich noch manches erleben mag, Es ist als war' die Zeit in Gahrung Und trachtete nach einer seltsamen Gebärung.

Der Bediente fommt herein.

Bediente.

Mein herr, es ift ein Fremder braus, Der fagt, er fprache fie gar ju gern. Autor.

Bebienter fommt wieber.

Bebienter ..

Der herr fagt, er ginge nimmermehr, Er sei ein ju großer Bewunderer, Um eine Entschuldigung anzunehmen, Sie mußten sich dazu bequemen Ihn in Guten oder Bofen zu sich zu bitten, Er ift auf einge Meilen umgeritten.

Autor.

Was ist es denn für eine Art von Wensch?

Bedienter.

Er scheint ein wenig wetterwendsch, Sat feines Such ju feinem Kleide, Er thut gewiß feinem Menschen mas ju Leibe.

Autor.

So fag' ihm nur, er mar gebeten, Gatigft ju mir herein ju treten.

Bebiente ab, ber Bewunderer trift herein.

Bemunderer.

Ach mein werther herr, ich bin barin fo eigen, XIII. Banb. 20 Daß ich ein wenig neugierig bin, Bon Jugend auf stand barauf mein Sinn, Schon als Anabe lief ich zu manchem Spektakel hin, Bo sich nur irgend was mochte zeigen. Bitte ergebenst, sie wollen mir nicht verschweigen, Ob ich Sie in ihren Arbeiten store, Denn sonst hab' ich sogleich die Ehre, Mich wieder gehorsamst zu empfehlen, Drum sein Sie so gut es nicht zu verhehlen.

## Autor.

Man muß sich um die Zeit nicht qualen, So lange man lebt, kann sie uns nicht fehlen, Und bann kommt vollends die Ewigkeit, So hat man bann noch mehre Zeit.

### Bewunderer.

Ich freue mich also, daß ich Sie kennen lerne, Ich hatte fie langst gekannt gar gerne, Sie glauben nicht, wie ich mich an Ihren Schriften ergogt,

Wie fie mich in meine Jugend guruckverfest.

## Autor.

Sie haben sie also überfest; Doch sind Sie auch jego noch nicht alt.

## Bewunderer.

Ach nein, ich meine aber nur der Sternbald, Ich schriebe dergleichen gar zu gerne, Auch solche freie gereimte Lieder, Sie tonen in meiner Seele wieder, Bielleicht gelingt's, daß ich auch Ferne Einmal zusammenreime mit Sterne.

### Autor.

Sie scheinen die Sache schon inne gu haben, So fann es Ihnen nicht werden schwer.

### Bemunderer.

Doch bleiben meine Gedichte fo leer, Mir ift's, als fehlen mir bie Gaben.

### Mutor.

Es findet fich alles, wenn man fich ubt Und nur das Gute recht innig liebt.

### Bewunderer.

Auch fuhl ich wohl, daß ich durch meine Talente Mit der Zeit was Großes leiften könnte, Nur macht mir das die meisten Sorgen, Daß es nicht geschieht heut' oder morgen.

### Autor.

Ja freilich ift es beffer gethan, Man wird alebald ein großer Mann, Die Geduld ift nicht allen gegeben, So lange in ber Mitte ju schweben.

### Bewunderer.

Man muß nur jeben Borsaß zur Religion machen, So kann man über die ganze Welt lachen, Und das Lachen muß wieder Religion werden, Dazu die Natur, die wir haben auf Erden, Und dies mit gottlicher Liebe verbunden, Einge Blumen noch hineingewunden, Und alles in Poesse verschmolzen, Macht einen schon ziemlich zu einem Stolzen.

### Autor.

Mein werther herr, ich verfteh' Gie nicht.

### Bewunderer.

Daben Sie das Verstehn nie bis zur Religion getrieben?
Ich dachte benn doch das fei das mahre Blumen, Lieben.
Die Natur ist immer naturlich,
So bin ich auch gleichsam figurlich,
Ach Gott! die Rose ist ein schones Kind,
Wich entzuckt zugleich die edle Lucind'.

### Muit or.

Sie icheinen fie nicht verftanden gu haben.

#### Bewunderer.

Ich habe so meine Art, mich bran zu taben, Denn jedweder Mensch hat feine Gaben, 36 Ich verachte Gottlob! bie Sittlichkeit.

### Mutor.

Doch hatten Sie dazu noch funftig Beit, Man fangt boch erst gelinde an.

## Bewunderer.

Der erfte, ber's benet, mag's alfo treiben, Doch ich, ber ich die Sachen lefen kann, Muß nicht beim Anfang stehen bleiben, Ich mache mir alles zur Religion, Und sige brin wie auf einem gepolsterten Thron.

Autor.

Doch wenn nun alle auf die Erfindung geriethen ?

## Bewunderer.

Das ware freilich ein abler Umstand, So hatte man gar nichts Eignes mehr.

#### Antor.

Das mußte Ihnen bann ein andrer verguten,

Bielleicht verbreitet sich dann im Land Schon wieder eine neue Lehre, Sie konnen sich immer zur neusten bekennen, Die Religion aledann den andern gonnen.

### Bewunderer.

3d) habe mir bas so fchon angewohnt Und finde, daß es ganz lieblich tont, Auch find noch alle dagegen in Emporung Und wie in allgemeiner Berschwörung, So daß sie in stibstesten innersten Gemuthen Im herzesten herzen dagegen wuthen, Da giebt es also noch keine Bekehrung.

### Autor.

Das fagen Sie nicht, es findet wohl Beifall, Co hort man die Dinge bann überall. Sie drucken fich aber kuriofe aus.

## Bewunderer.

Es muß immer aus dem innersten Gemuth heraus, Und oft will es nicht weichen und wanken, Oft fehlen wohl selber die Gedanken, Da muß man die Sprache recht bei der Wurzel kriegen, Aus dem Innersten sprechen, es mag brechen oder biegen. So ist es mir schon oft gelungen Bu gerathen auf treffliche Borstellungen.

### Autor.

Es ist gewiß, die Welt thut jest große Schritte, Sie hat die rechten Sieben-Meilen-Stiefeln angezogen, Meint man, man ist in der Bildung Mitte, So ift man gewöhnlich sehr betrogen, Sie rennt voraus und immer voraus, Man wird verdruflich und geht nach Saus.

Bewunderer.

Somit ware alebann die Bildung aus, Doch hoff' ich, Sie schreiben fur une noch fleißig. Ich muß gestehn, ich ahme Sie nach, Habe auch hier bei mir mitgebracht Etliche artliche Lieder, an die hundert und dreißig.

Autor.

Ich bitte, daß Sie mich entschuldigen mogen, Sie anzuhören geht über mein Bermogen.

Bewunderer.

Mur eins und das andre, Sie werden sich wundern, Denn meine Poesse ist ein wahres Kunterbuntern, Sie haben mich außerdem begeistert, Drum mar' ich gern von Ihnen gemeistert.
Er lieft.

Stille, stille, Wie die Welle,
In den Seen
Blumen stehen,
An dem Rande,
Sanfte Bande,
Und es slimmern
In den Schimmern,
Süße Tone,
Ach wie Schone!
Romm und frone
Mein Berlangen,
Denn dein Bangen

Wie die Sterne, Liebesblicke, All mein Glucke, Binden Flammen, Sich zusammen, Daß sie schwammen, Ach die schone Zeit, Weit! weit!

#### Mutor.

Ich muß Sie bitten, hier inne zu halten, Mir schwindelt vor den vielen Gestalten, Die sich so ungenirt entfalten.

### Bemunberer.

Richt mahr, es geht recht fraus durch einander? Man fieht gleichsam nur lauter Lichter mandern.

## Autor.

Ein ungemein zarter Genius brinne haust, Es paßt zusammen, wie auf's Ange die Faust, Da springen einem auch die Funken und Lichter Um so dichtrischer, als man darauf schlägt dichter, Daß einem Horen und Sehen vergeht Und man sich doch vor purem Sehn nicht kann lassen: — Daß nichts in seinem Jusammenhange steht, Das ist die Kunst es zusammen zu fassen.

## Bewunderer.

Gang recht, das ift's eben, was ich von Ihnen lerne, Doch eh ich mich noch ergebenst entferne, Will ich noch zur zweiten Lekture schreiten Und Sie dadurch zur dritten vorbereiten. Er fieft.

Bante, wante, Rein Gedante, Tont die Flote, Rorgenrothe? Nein verschwunden Sind die Stunden! Biederkehren Soll mir gewähren, Bas ich verloren Eh' ich geboren.

Mutor.

Ich bitte Sie, ich finke um, Mir wird im Kopfe gar zu dunun.

Bemunderer.

Sie treiben wohl ihr Buhdren bis gur Religion ? Autor.

Ach nein, ich fuble mich frank und matt, Mir ift, als mußt' ich sterben schon, Des Lebens bin ich völlig satt.

Bemunderer.

Eil ei! bas mare ein großer Berluft! So haben Sie's wohl auf der Bruft?

Autor.

Mein, nein, ich sterbe an meinen Liedern, Sie fangen mir an, so zu zuwidern, Sie sind mir eine so etle Speif' Daß ich mich nicht zu laffen weiß.

Bewunderer.

Treiben Gie Ihren Etel bis jur Religion?

Erlauben Ste mir jest einen anbern Lon, Jest will ich Ihnen lesen, was im Spaßen In ihrer Manier ich habe gethan.

Autor.

Ach nein, ich bin ein verlorner Mann, Ich weiß durchaus mich nicht zu fassen, Ich muß Sie bitten, mich zu verlassen.

## Bemunderer.

Mun nun, ich komme wohl morgen wieder Und lefe Ihnen noch einige Lieber.

Fruh, fruh,
Ei fleh,
Durch ben Balb,
Laut erschalt
Wäglein: Stimmen,
Die verschwimmen
Wie ein Flimmen
Durch Gestäuche
Und die Siche
Sieht darein,
Als mußt' es so sein.

Doch jest muß ich gehn, benn wenn ich bleibe Ich bas Abschiednehmen bis jur Religion treibe.

Berbeugt fich und geht ab.

## Autor.

Ift das der Lohn von allem Bemuben, Bon allen Fackeln, die wir glauben zu zunden, Daß wir dergleichen Bluthen erziehen? Wie muß da alle Hoffnung schwinden! Wenn man das Nechte will ergrunden, Und möchte dringen bis zum innern Rern, Singabe ber Gottheit sein Leben gern, Die verlornen Geister mit schonem Bestreben, Die erstorbne Welt sucht zu beleben, So streut man nur Worte in den Wind, Die nachher zum Misbrauch gut genug sind. O edler Freund, was strebtest du Lucinden, Die Gluth dem Volke zu verfünden? Sie laufen hinzu, und keiner dich kennt, Und es hilft kein Rusen: "Auhre nicht, Bock, denn es brennt!"

Alle Muhe, alles ernfte Ringen, Glauben sie besser zu entbehren, Sie meinen, ce muffe im Schlaf gelingen, Und stellen sich, als ob sie Litanen waren, Und wissen, baß selbst Backen und Brauen Sich nicht läßt mit bem Genie pur zwingen.

Ein Beltmann tritt herein,

## Beltmann.

Ich komme zu Ihnen mit Freundes Bertrauen, Man hat mir gesagt, daß Sie mancherlei dichten, Wodurch Sie wollen die Welt bekehren, Da muß man sich nach den Umständen richten, Selbst lernen, will man andre belehren, Sie führen aber scheint's, ein eremitisch Leben, Und sind wohl gar dem Spekuliren ergeben.

## Autor.

Ich will nichts, und mag mir nichts vornehmen, Es bient boch nur, es zu verfehlen, Man muß nur sich und andre qualen, Bas hilft es, wilde Steine gabmen, Die Beit des Orpheus ift verflossen, Man halt bergleichen jest fur Possen.

#### Beltmann.

Und auch mit Necht, mein werther Freund, Sie kennen die Welt nicht, wie es scheint, Sie wollen mit Geisseln drunter schlagen, Mit Posaunen wie zum jungsten Tage blasen, Doch muß man alles still gemähren lassen, Und kommt die Zeit, wird man den Sieg von danuen tragen.

#### Autor.

Ich mochte mich lieber gleich in bie Richtigkeit ergeben,

## Weltmann.

Ei warum das! das thut nicht noth,
Zeitig genug kommt immer noch der Tod,
Auch muß man schaffen und wirken und thatig sein,
Denn dergleichen wird immer rathlich sein,
Nur nicht sich in sich zurucke ziehn,
Das ist die schädlichste Medizin.

## Autor.

Ich verzweiste an allem, feiner versicht mich, Unbefangen in der Poesie keiner ergeht sich, Dir wird am Ende vor allen Worten bange, Jeder Schritt wird mir sauer auf meinem Gange.

## Beltmann.

Das macht, weil Sie die Welt nicht fludiren. Sich nicht auf gehörige Bielseitigkeit appliziren, Denn wenn Sie fich selber so eng borniren, Das muß sie nothwendig irre fuhren.

#### i. Antor.

Die Irre! bas ift bas rechte Wort! Bo ift benn nicht gu igron ein Ort?

#### Weitmann.

Nun, jum Beispiel, wenn nan sich das Ganze vorhält, Und, wie schon gesagt, bevbachtet die Wekt, Sich suche von allen Seiten In allen Kenntnissen und Gedanken zu verbreiten, In Politik, Statistik, neuer Geschichte, Das sind die großen gewaltgen Gewichte, Die die Uhr der Welt in Bewegung setzen, Die Schleissteine, die die Ingenia wehrn.

#### .... Mutor.

Wenn ich die alte Wels mit der neuen meffe, So hat die neue für mich fein Intereffe.

## Beltmann.

Das ift es, wo Sie wieber irren, Das macht, weil fie bas Interesse verwirren, ... Sie wollen kein reines Interesse haben, Sich immer an einem poetischen laben, Doch dauert bas unmöglich auf die Lange, Man kömmt dabei gewaltig in die Enge.

## Autor.

Ach leiber! bin ich schon in bem Gebrange, Und sehe tein Mittel beraus zu tommen, . Denn mir ift aller Muth genommen.

#### Beltmann.

Si, mein Werther, bas muß fich alles fugen, Ihr richtiger Berfand wird gewiß am Ende fiegen, Man muß fich nur in bie Zeiten schicken,

So fann es nicht anders, es muß uns gluden, : Einmal ftolgiren, und breimal fich buden, Das glauben Sie mir, fo wie nun die Belt ift, Ift jest jumal bas rechte Berhaltniß. Bon allem, mas ba ift, ein wenig erhaschen, Und damit anfullen feine Lafchen, Und mit jedem, den man vorüber mandelt, Ein bischen mit ber vielen Renntnig gehondelt, ... Bur rechten Beit Allmofen wenbirt. 11nd fich befcheiden dagu verneigt, Als follt' es feiner fehn, doch daß man es zeigt, Dann wieder mit allen Bieren handthiert, Gestoffen in Soboen und Posaunen, Dag rings umber die Leute erftaunen. Doch niemals ohne Absicht gelobt, Doch weniger brein mit Anutteln gefchlagen, Denn wer die gute Sache ju ftiemen ftrebt, Der fommt ju furg in unsern Sagen. Darum bezähmen Sie ihren Unwillen, Ober Schaffen Gie ihn lieber ganglich fort, Und glauben Gie mir nur auf mein Wort, Schon baburch wird fich manches erfullen. Mur frisch gelobt, so lobt man wieder, Bereingen fich jum Band die Glieder. Und bat man gar ben Ruf von bescheiben, Go loben fie einen mit taufend Freuden, Dentt jeder: halt bich ber Mann doch fur Muger, Im Ende bleibst du immer fein Befieger. Bat man nun lange genug gefcont, So fieht man, wie man oben thront, Bon allen Seiten Feuerwerte brennen, Und jung und alt bann unfern Ramen nennen;

So ist die Welt, doch find Sie grob, Emport das Grobzeug sich darob,
Und wenn Sie vollends dabei satirisch,
Wird all das Mengelmus aufrührisch,
Und schreien: wir wollen ihn sammtlich nicht lefen,
So ist seine Macht auf Erden gewesen.
Ich bitte, Sie glauben, daß ich nicht scherze,
Und nehmen sich meinen Nath zu herzen,
Nur hübsch der Vielseitigkeit sich bestissen,
Muschhöch der Vielseitigkeit sich bestissen,
Musch siebe humanität,
Dazu die liebe humanität,
Die jest in allen Kalendern steht,
So kann es Ihnen bei meiner Seelen
In unster Welt gar niemals fehlen.

Gebt ab.

## Autor.

So will man mir benn alles rauben? Soll ich an eine Welt noch glauben? Bohl gar noch an die Psnchologie Und an ein nachahmendes Genie? Mir fallt mein ganges Bewußtsein um, Steht auf den Ropf und macht mich bumm. Da treten die Leute nur fluge herein, Und schreien mir ju : fo follft du fein! Ich weiß mich nicht ju rubren und ju regen, Ja wohl ift mir bie Welt zu überlegen, Ich kann an vielem nehmen kein Theil, Laufend Dinge machen mir Langeweil, 3ch bin fo unbeholfen und ungelentisch, Ginseitig fehr, noch mehr altfrautisch. -- Bas tommt berauf die Treppe ichollern, Mit schwerem Eritt berauf sich tollern?

Barlich, der tritt nicht fanftlich nieder, Es klingen alle Fenster wieder, Es scheint, er trägt Stiefeln mit Eisen beschlagen, Wenn der in meine Thur eintritt, So sprengt von ihm ein einzger Tritt Die Bande wie die Pfosten ein; Was wird der Birth zu meinen Visten sagen? Da klopft das Ungethum. — herein!

Der Altfrant tritt berein.

Der Altfrant.

Einen guten Tag, mein junges Rerlein.

Mutor.

Du lieber Gott, wer mag ber herr fein? Mit diesem langen weißen Bart, Mit dieser Muß, settsamer Art, So wunderlich mit Schellen behängt, Daß jede Bewegung wiederklingt, Mit diesem langen tuchtgen Knuttel, Den Dolch in seinem breiten Gurtel?

Der Altfrant.

Rennst mich wohl nicht, bu fleiner Bicht?

Autor.

Beitlebens fah ich kein folches Geficht.

Der Altfrant.

Das weiß ich Dir gar wenig Dant, So hore benn, ich bin, Gottlob, ber Altfrant, Der alte Franke, ben fie nicht laffen ruhn, Sondern wenn fie einmal was Gutes thun, Sehn ihren Nachsten in tiefen Rothen, Bie Gott dem Herrn inbrunftig beten, Wenn Kinder ihre Eltern lieben,
Die Sohne gehorchen, die Löchter in Lugend fich üben, So schreit das Bolk, mit bosem Maule zänkisch: Si seht doch Lente, wie sind sie da altfrändisch!
Doch wer nach Huren sleißig geht,
Den Freund verlämmdend auf dem Markte-sieht,
Gott's Wort nicht acht't, die Kirchen verhöhnt,
Um liebsten begeht, was am schwersten verpont,
Geizt, wuchert, das Geld zusammenscharrt,
Der ist ein Kerl neumodischer Art,
Und endlich verzweiselnd stirbt im Lode,
Der ist ein artiger Mann nach der Mode.

Mutor.

Bie bift du nur darauf gefallen Mir deinen Besuch zu gonnen vor allen?

Der Altfrant.

Beil du mir immer warst gewogen, Barst mir, ohne mich ju kennen, ergeben, Magst gern das alte deutsche Leben, Das hat mich nun ju dir gezogen. Du bist nicht für das Moderne und Neue, Du liebst in der Natur das Beite und Freie, In aller Poesse das Bolle und Tücht'ge, In allem Scherz das Wilde und Flücht'ge. Du hasselt, was nicht redlich gemeint, Du verehrst, was gesund und brav dir scheint, Da hort' ich dich nun aus der Ferne sluchen, Das bewog mich denn dich zu besuchen.

Autor.

Du erzeigst mir warlich fehr viel Chre,

Benn ich nur aufgelegter ware, So steht es um meine Laune mislich, Ich bin verstimmt und fast verdrüßlich.

Der Mitfrant.

Ach was, verstimmt! das ist dummes Gezeug, Wilst du nicht besser reden, so schweig! Treibt über all's in der Welt ein Rasonniren Und kann seine eigne Laune nicht regieren? Wer heißt dich doch von Laune sein? Das soll auch so was Neumodsches sein. Steht die der Magen schief, auf frisch Ses dich an einen vollen Tisch, Ziehn dir die Leut ein schleses Maul, So sei zum Frazenziehn auch nicht faut, Will hundisch Bolt dich wild anschrein So dent: da schlag' das Donnerwetter brein!

Autor.

So was zu benten ift aber unschicklich.

Det Altfrant.

So mas dachten und sagten wir augenblicklich Bann uns mas Dumms in die Quere fam Und sich gu viel heraußer nahm.

Autor.

Dafür find wir auch beffer erzogen.

Der Altfrank.

Salt's Maul, benn bas ift boch erlogen.

Zutor.

Ihr seid ein tauber, barscher Mann, Ich bitte ergebenft, fahrt mich nicht so and XIII. Bond. Ihr habt gar feinen gefelligen Son Und feid der Grobheit ju fehr gewohnt, Man kann boch friedlich und freundlich fein, Und braucht nicht wie ein Bar ju fchrein.

# Der Mitfrant.

So ift nun meine Art zu fprechen, Ich thu die Bahne weit auseinander brechen, Geh du mit deiner schwernothe Redensart, Holunkenenur die murmeln in den Bart.

#### Autor.

Treten Sie nur nicht meiner Ehre zu nah, Sonft muß ich Sie bitten, sich zu entfernen, Ich mochte nicht gerne mit Ihnen larmen, Weil ich Sie heut zum erkenmal sah, Drum gehn Sie lieber fort im Stillen, Hab' außerbem schon meine Grillen.

Der Altfrant.

Die werben aus beiner Narrheit quillen.
So halt' boch, Kerl, die Nase in die Soh!
Wann sah man einen Deutschen je
Also die Schuh besehn und granzen,
Auf so erbärmliche Weis gramanzen?
Hast ehrlichs Blut und bist kein Schuft,
Schau dreist hinein in die freie Luft,
Thu' mit Beinen strampsen, mit Handen handthieren
Und steh nicht als gingst gewöhnlich auf Vieren,
Als war dein Ausrechtwandeln Ausnahme nur
Und gegen deine hundische Natur.
Die Sonn'schaut auf dich, so schau sie auch an,
Die Sterne betracht, so hast du wohl gethan,
Erwäge in deinem herzhaften Gemuthe,

Bie du und alles nur mancherlei Bluthe. Und alles in einem großen Stamme ftebt Buruck in Gottes Rrafte geht. Doch bist du alljusehr verdroffen Und ftedft voll dummer irbicber Doffen. So fted die Maf in ein gutes Buch, So wirft bu wieber gefund und flug, Da ichau von unferm beutschen Mann Das Gebicht vom Fauft mal wieder an, Da liegt fur bich noch manch Berftandnig, Bovon viel Sundert nicht haben Renntniß; Und willft mal recht in die Liefe ichauen In allen Sinnen bich erbauen, Den Wein bes Lebens Schlurfen ein. Go recht im Frubling heimisch fein, Bo aus allen Bluthen Nachtigallen Und taufendfach Gefange ichallen. Unendlichfach bie Beifter quallen. Go hab dir ja ein Buch erschloffen, Bo icon manch himmeleftunde haft genoffen. So gab ich dir noch außer Gothe, Auroram, jene Morgenrothe, Bon bem Propheten, den fie schelten, Dem aufgeschlossen alle Welten, Des heilger unentweihter Mund Der Gottheit Liefe bat verkundt, Den großen beutichen Jatob Bohme, Daß er von bir bie Schwermuth nahme, Jedwedes Wort in ihm bir lacht, Und all umzogen mit Glanz und Pracht. Er hat durchaus fich gesponnen ein In eitel Glori und Beiligenschein.

Run fprich, was fehlt in ber Belt bir noch, Daß du murmelft und brummelft verbroffen boch?

Antor.

Das alles will nicht recht erkleden, Es fehlt mir noch an hundert Ecken, Ich bin ungeschickt und ungewandt, Interesser mich nicht für Welt und Land, Bin immer auf meine Borsätze erpicht Und habe kein recht Welt. Interesse nicht, Drum kann ich auch in meinem Leben Nie so recht Red' und Antwort geben, Bon vielen guten Wissenschaften Bill nichts in meinem Gemuthe haften, Und kurz, ich bin mit meiner Seele Auf so gar wenig eingeschränkt, Worauf sie ewig sinnt und benkt: Das ist es, worüber ich mich gudle.

# Der Altfrant.

Ei mas! das ist eine schlechte Art In alles seine Nase zu stoßen, Bei sich zu suhren eine Taschen, Allgegenwart, Und doch vom Kleinen wie von dem Großen, Das Rechte nicht zu wissen und zu erkennen, Und pur die Dinge mit Namen zu nennen. Auch will es sich nicht schieden und fügen, Das Universum in den Kopf zu kriegen, Bleibt doch jeder nur sein eigen. So schau die Bäume mit ihren Zweigen, Schau Blumen an und alle Pflanzen, Sie sind die Theile des großen Ganzen, Doch sebes prangt in keiner Schöne,

Ins Fremde fein's hinuber schweift Das Bibermartge nie ergreift) Rur fich bestehn die mannichfaltgen Tone, Bollte fich Ratur in Gins einrühren, Maßte dann das Chaos jurude führen. Die Schopfung bat fich dadurch nur geboren, Beil jebe Rraft fich aus bem Gangen verloren, Und einzeln bas Gange figurirt: Der Menich mart aus allen Theilen formirt, Annewohnend in ihm find alle Geifter, Drum ift er ber Matur auch Meister, Doch bat er in fich einen Klang, Der tief fein Befen gang durchbrang, Wenn er den Son nun wieder bort, Bird gleich fein Innres gang emport, Alle Geifter fleigen auf in die Erinnrung, Der Emiafeit Strahlen fallen in die Dammrung, Er frebt in feine alte Burgel gurud, Und erhascht feines Lebens Gilberblick: So hat jedwedes in aller Natur Seine eigne bestimmte Signatur. Dich treibt es liebend gu umfaffen, Bas die meisten um bich verachten und haffen, So lag benn beinem Geifte Raum Und bilde fertig beinen Raum, Lag dir den Duth niemals entgehn, - Billft du nur febn, fo wirft bu febn, Dann glanget bir im fußen Geifterlichte, Die du gewünscht, die himmlischen Gesichte. Zutor.

Und dann fuhl' ich mich wieder fo verloren, Daß ich mir biefe Liebe ausertohren; Sie wollen nichts von bergleichen Dingen wiffen, Und weit entfernt, daß sie sind hingerissen, Moch mehr, daß sie sich sollten darnach sehnen, So sisen sie nur und gahnen.
Bie soll das einen nun wohl starten, Wenn sie einen Autor gar nicht bemerken?
Das ist doch wohl noch zu verzeihn
Daß man will gern verstanden sein.

Der Altfrant.

Was nimmst du das nur so genau,
Ob sie heiß oder kalt sind, oder lau?
Rannst sie doch nicht bei Haaren ins Verständniß reißen,
Nicht bei den Ohren hlnüberzerrn?
Daß sich um dich nicht kümmern die meisten,
Das glaub' ich dir von Herzen gern,
Allein das muß dich nicht bekümmern.
Schreib's dir und deinem Sinne recht,
Thu dich des Besten stets besteißen,
Und sei den Musen ein würdger Knecht,
So mags dann funkeln oder simmern.
Wögen sie dich tadeln oder loben,
Das Gute bleibt am Ende oben.

Autor.

So will ich mich benn niedersegen Und ohne weiters mich ergogen, Meine alte Arbeit wieder suchen, Und nicht mehr auf die Zeiten fluchen.

Der Altfrant. Das wird dir immer nuglich fein, Auch will ich mich darüber freun,

Bann du ju Stande bringft was Tuchtigs. Bas Gutes, Großes und mas Bichtigs; Erwarme bein Berg in alter Liebe. Erwede in die die alten Triebe, Wenn dir die neue Zeit nicht gefällt So gebent der braven alten Belt. Dit Andacht geh ju den alten Ruinen, Die auf den bohen Bergen verwittern. Sie schaun bich an mit wehmathigen Mienen Und ergablen dir von Thaten und Rittern, Besuche jumal die Bald' Rapellen, Bo fich heilge Geschichten vor bich Rellen. Die alte katholische Religion, Als fie noch schmadte ihren Thron. Und iconer die Belt burchftromte, Ein felger Tob bie Martrer Eronte: Mis beutsche Freibeit noch ftolgirte. Bot gang Europa hell pranchirte, Das alles magft bu fubnlich preisen Berfundigen in vollen Beifen, Bas fonft erregte beinen Duth, Befeligte in Abern bein Blut, Lebt nicht noch alles in einzeln Spuren, Wandelst nicht noch duf benfelbigen Rluren? Willft du ein Deutscher fein geacht't, Berfund' der Deutschen Stolg und Dacht, Lag all das eitle Bewafch und Gramangen Den Belichen ober flüchtigen Franzen. Sei ftoly, wie's einem Deutschen giemt. Der feines Baterlands fich rahmt. Der erfannt ber alten Beiten Abel, Die großen Manner ohne Fehl und Tadel,

Thu dann, was du schon lang gewollt, Bas du auf mein Geheiß schon längst gesollt, Bersuch es in lebendgen Bildern Die verwilderte Zeit zu schildern, Die die letzte deutsche war, Den heilgen Krieg der dreißig Jahr Das theure Mutterland verheerte Und seine letzte Kraft verzehrte, Dies stell in mancherlei Schauspiel dar: Daß du der Mitwelt mögest geben, Erinnerung und Denkmal von deinem Leben.

#### Antor!

Deine Borte erwecken die alte Luft, Den sonfigen Trieb in meiner Bruft; Den Borfat will ich treu bewahren, Ich laffe Furcht und Zweifel fahren, Ragft du nur ferner mein gedenken, Und mir, by treuer Mann, beine Liebe schenken.

## Der Altfrant.

Du hattest immer zu mir begehrt,
Drum hab' ich beinen Bunsch gewährt,
Du hast mich endlich mit Augen gesehn
Und darfst nun über mich Rede stehn;
Doch hor' ich dich wieder aus der Fern
Bie ein Kindlein winseln, schrein und plärrn,
Ueber Neccossenten und Kritiker klagen,
Dich mit Behmuth und Demuth und Dummmuth plagen,
So sag ich mich gänzlich von dir ab;
Dann magst du andre Freunde tressen,
Die mögen dich ängstigen oder äffen,
Und stoßen dich in die Grube hinab.

Dann such in der Auftlarung Schus und Schirm, Und treib' es wie das modernste Gewürm: Sieh über das Bessere hohnisch hinweg Und liege bei Memmen und Narren im Dreck.

#### Mutot.

Gin ichweret Fluch, ben da der grobe Mann Gesprochen bat, ein fürchterlicher Bann: Dug benn bas Alte grob ftets fein? Das will mir boch bei allebem nicht ein. Er meint am Ende, bie rechte Bigesart Liege in dem verteufelt groben Rischart: Und wollt' ich davon das Bescheibenfte schreiben, So murbe mir fein honetter Lefer bleiben. -Das Rener im Ofen brennt bell und fniftert, Als wollt es ben gangen Ofen fprengen: Mir ift als ob es mit Stimmen fluftert, Mis lofte der Ofen fich in Gefangen: Benn alles Poesse und Dufte noch wird, Gestaltet fich Die Belt doch ju verwirrt. --Ich febe ben Ofen in feiner Bafis mackeln, Es fpringen, meiner Geel, die Racheln, Dampf und Gestant erfüllt das Zimmer Und drinne ftebt ein Frauenzimmer.

Der falfche Ruhm tritt aus bem Dfen beraus.

## Autor.

Wer bift bu wunderbares Bild?
Sag an, was du von mir haben willt,
Mir steigt der Dampf in alle Sinnen,
Ich mochte fort, kann nicht von hinnen.
XIII. Band.

# Falfder Ruhm.

Ich bin ber Ruhm, ber die Welt durchkreust, Der alle Helben machtig reizt, Der Lohn für alle Arbeit, Ich wohn' in Licht und Klarheit, Wo Feuer brennt, da brenn' auch ich, Drum kam ich aus dem Ofen sauberlich Mit meinen Kranzen dir entgegen Dir zu ertheilen meinen Segen.

## Àutor.

Doch beine Rrange, mit-Berlaus, Bestehn ja nur aus durrem Laub.

Falfder Ruhm.

Du Thor, geht man durch Feuer rifch, So bleibt das grune Laub nicht frifch.

## Autor.

Wie kannst denn du der Ruhm doch sein? Ich dachte, der wohnte im lichten Schein, So kömmst du her in Qualm und Gestant, Das macht mir doch etwas mein herze bang.

# Falfder Ruhm.

Nicht viel gezweifelt; ich hasse das Licht, Denn weil ich, leider, beim Lichte besehn, So gar sehr reizend bin eben nicht, So will ich lieber im Qualme stehn: Bas du Gestank thust boslich nennen, Das ist ja eben mein Geruch, Boran die Menschen mich erkennen, Und der mir anzieht die Menge genug. Nun sprich, ich habe nicht Zeit zum Sansein, Denn ich bin immer in Thatigfeit, hier und ba gu fronen treffliche Leut, Steht einer bir an von meinen Rrangen?

Antor.

Sie find aber alle voll Staub und Afchen,

Falfder Ruhm.

36 fulle den Ropf nicht, fondern die Safchen, Beld mußt bu baben, willft bu mas gelten, Das Goto hat immer fehr gegolten, Dann mogen fie um bich larmen und ichelten, Gine volle Lasche wird nimmer goscholten. Willft dich ju meinem Dienst bequemen, So mußt bich weber ergurnen noch ichamen, Mußt nie an feine Berrlichfeit glauben, Noch weniger bich mit Undacht verschrauben, Die Menge ift beiner Gottheit Stimme, Je bummer bu mengft, je großer beine Denge, Und ftehft bu recht bicht im großen Gebrange, So fürchteft bu bich vor feinem Grimme. Schau an, wie lieblich jest die Belt, In der Armuthfeligfeit ift beftelt, Es fehlt ihnen allen von Often nach Beften, Bon Morden nach Suben an bem Beften, Drum wer bie Beife halbwege ergogt, Wird gleich in alle Sprach überset, Moch niemals hatt' es ein Dichter fommoder, " Reblt ihm auch ganglich ber Menschenverstand, Sein Ruhm geht boch von ber außersten Ober Bis an des Mittelmeeres Strand; Es fommen gelaufen die Irren und Britten, Der Poefie zu Enge Lander und demuthig bitten Sie dich und reichen genuine Guineen Für sehr ungeniete Genien, Und sprechen: sei unser Shatespeare, Wir sehn, der unsrige ift ein Kasebier, Flugs wirst der berühmte Shatspeare du, Und warst du selber der Roßebue.

Autor.

Das Ding ift mahrlich fo übel nicht, Wenn bu mir haltft, was bein Mund verfpricht,

Salfder Ruhm.

Du mußt nur, wenn es dir foll gluden, Dein Borurtheil gegen den Dampf erftiden.

Autor.

Benn mich ber Dampf nicht wird erfticken.

Falfder Rubm.

Der muß bein Element ja werben, Dann wandelst du auf dieser Erden, Als der berühmte große Hans Dampf, Und überstanden ist aller Kampf, Die meisten halten's doch für Nauch, In dem ja lebten die Götter auch.

#### Autor.

Bas hor' ich oben für ein herrlich Singen, Das durch das ganze Lustrevier erschallt? Es ist, als ob die Tone widerklingen Aus einem grünen Bögetvollen Bald, Und wie sie kommen süse Dafte schwingen hernieder sich, und gaukeind mich umwallt In allen trunknen Sinnen die Bemeistrung, Ich möchte sagen fast, das ist Begeistrung. Ich feh das Dach fich oben wieder frakten, Das haus muß heute wahrlich untergehn, Wie sich die Bretter alle bort: emtfalten Dringt durch sie her ein heller Lichtstrahl schon, Es brechen nieder mächtige Gestalten, Und fahren auf dem lieblichen Geton, Berwirrt weiß ich mich wahrlich nicht zu fassen, Wo soll ich alle die Besuche lassen?

Der mabre Rubm fowebt von Genien getragen herunter,

## · Mutor.

O holdes Bild, ich sturze in die Knie, Und bete zu dir im andachtgen Schweigen, Mein herz erhebt sich, und noch nimmer, nie Sah ich die Majestat, wie du fie zeigen Mir willst in deinem Glanz, ich ehre sie Und mochte gern dir zugehören eigen, Mit Zittern ist das andre Bild entwichen, Es ist vor deinem vollen Glanz erblichen,

## Der Rubm.

Micht daß du wirst von Thoren laut gepriesen, Micht daß die Welt, die eitle, dich verehrt, Micht daß die Welt, die eitle, dich verehrt, Micht daß du Schmeichler siehst zu deinen Füßen, Daß man dein Lob von allen Zungen hort, Micht Lohn und Gold hat sich als Nuhm erwiesen, Es hat dein eignes Herz dich schon belehrt, 1 Daß nur im Innern dir der wahre Ruhm, Ist dir dein Ziel und Streben Helligthum.
Und wollen sie dich höhnen und verkennen, Fällt dir auch nur ein mittelmäßig Loos, Will auch die Welt nicht deinen Namen nennen,

Dunkt fich der Thor auch iber die und groß; Wird nur im herzen dir die Flamme brennen, begt bich die Andacht nur in: ihrem Schoof, So bluht im herzen dir die galdne Blume, Auch ungefannt wohnst du im hohen Nuhme.

Antor. Die heut'gen Stunden will ich nie vergeffen, Sie follen tief in meinem Innern bluben, Mie will ich mich im Uebermuth vergeffen: ... Ja ewig will ich, heilge Runft bir gluben, Rein fremdes Bild foll in mir auferstehen Und von der vorgesetten Bahn mich gichen. 36 febe vor mir wundervolle Boben, Dach ihnen fei ber feste Schritt geleitet, Und follte ringe um mich die Belt vergeben. Bas thute, wenn Pobel hinter mir auch fchreitet, Sein Buthen mir den Beg verfummern will, Bon einem fußen Licht bin ich geleitet. Die emgen Strome werden nimmer ftill. Der freche Sohn finft unter bald in Schweigen, Die Nacht nimmt ibn in ihre fcwarze Bull'. Bald muß bas icone Morgenroth fich zeigen, Es bammern ichon die wolfigen Gestalten, Die Finsterniß muß fich hinunter neigen. -Dann bitt ich noch: nicht Spaß fur Ernst zu halten.

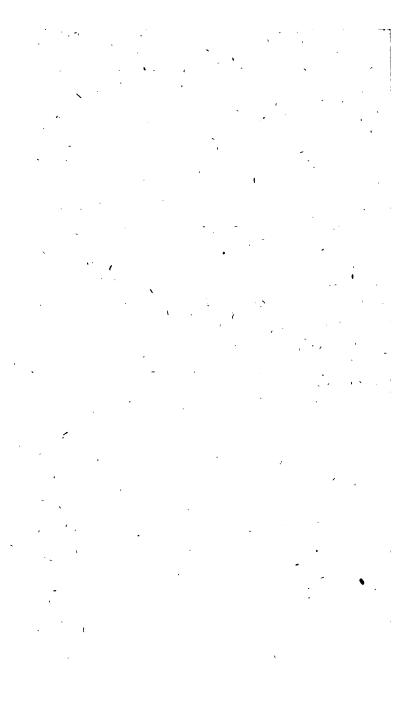

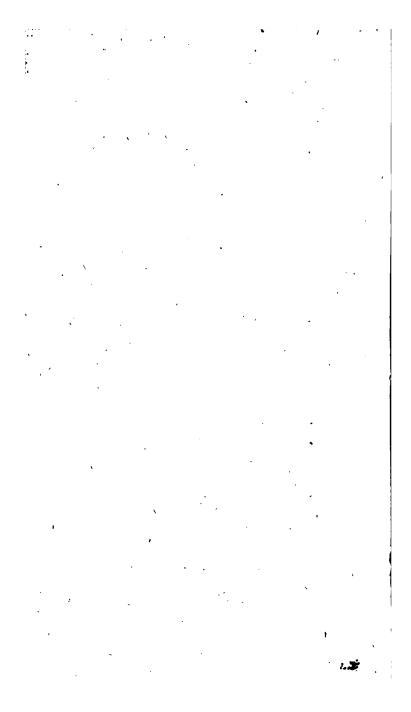

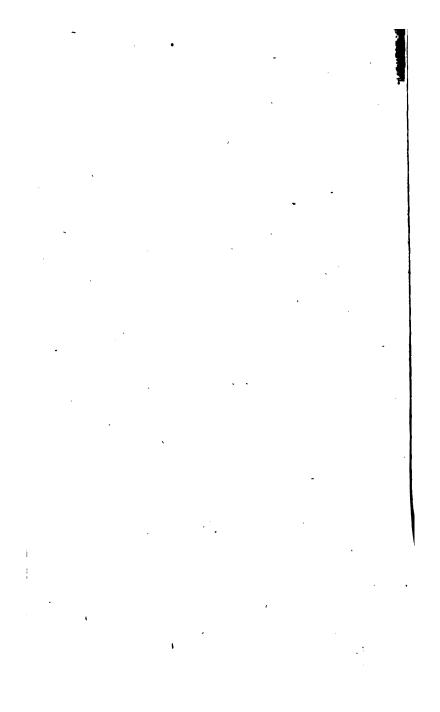

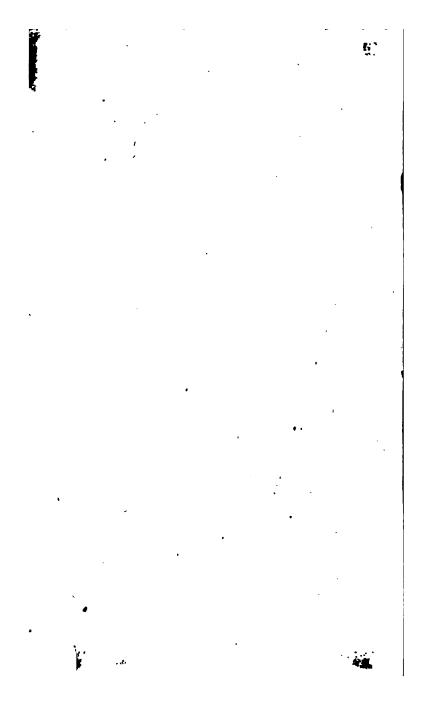

•

•

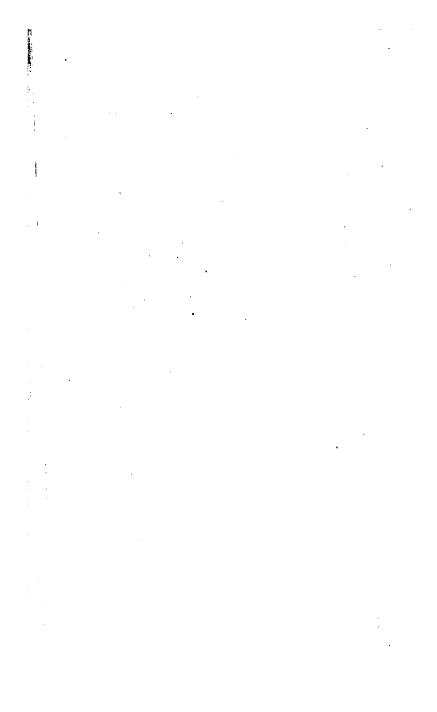

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



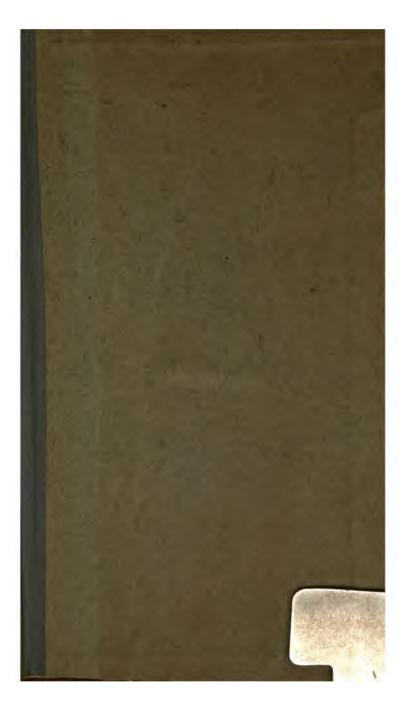

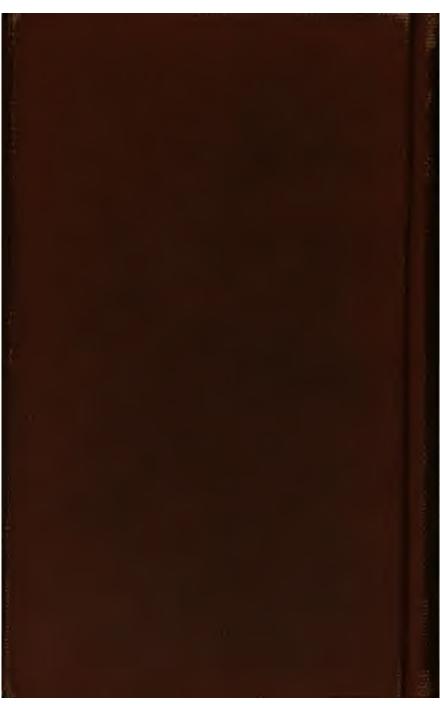